

H. Men. 600 = -1

Welver







- S. J. Mag. Sil in Rington.

## Môn derey

ober

gefdichtliche Darftellung

ber

Rlofter = Belt.

Erfter Banb.

Es ift nicht gut , bag ber Menich alleine fen,

Stuttgart.

In Commiffion ber J. B. Mehler'ichen Buchhandlung.

REGIA.
MONACENSIS.

## Die Morrebe.

Monche — Ronnen, und Rlofter — religibse Gesellschaften, die einen feperlichen Epb ablegten, sich von der Welt, und von allem, was der Belt angehört, auf ewig loszumachen" — sollten höchstens Gegenstand der Seschichte der Menschieben Geschichte im berkömmlichen Sinne. Die Geschichte im berkömmlichen Sinne. Die Geschichte ser Alterthums erwähnen der Priesser best Alterthums erwähnen im Bow übergeben, schwärmerischer Emsedler gar nicht, und über die Auguren — Lachten

fie. Es war ber chrifilich en Belt vorbehalten, in solchen Menschen angebeetete Beilige zu erblicken, und bie Monscheren so bebeutend zu machen, baß sie auf bas Bohl und Webe von Millionen einzelner Menschen einwirfte — auf bas Schickfal ber Fürsten, ganzet Staaten und Nationen, so, baß man — weinen mochte!

Monde — biefe angeblichen Philosophen bes Christenthums — biefe Pratorianer, Janischaren und Leibe Garben bes heiligen Stuhls und ber Rirche — biefe Stugen ber Frommigfeit und Gelehrsamfeit, der papstlichen Dies rarchie, und bes dickten Aberglaubens diese Beforderer ber Kultur bes Mittel. Allters, und biese Berhinderer aller religibsen Aufstärung, und aller Berstandes. Delle diese Fanatiser haben so viel Boses und Gutes, so viel Großes und Kleinlichtes so viel Ernstes und Lächerliches gestistet, daß bie Geschichte nothwendig ihrer gedenken muß!

Donde, bie mit ben Rrofobillen und ber Deft nur Gin Baterland baben. und in ben erften Sahrhunderten ber Rirche bloge fromme Afceten, und harmlofe Schmars mer maren, bie niemand webe thaten, als fich felbft - haben burch fo vielfache und fonberbare Mittel auf Die Gesellichaft einges wirft, unter allen Beranterungen von Gus ropa fich behauptet, fürftliche Reichthumer gefammelt - Millionen Menichen in ihren Schoof aufgenommen, über noch mehrere Millionen geherricht, auch wenn fie am wenigften bas Unfeben bavon haben wollten -Ronigen, Miniftern und felbft ihrem Bices Gott ju Rom bie Spife geboten, unb folche Unruben und Revolutionen im Staate, wie in ber Rirche, hervorgebracht, bag man, ohne Renumiß ihrer Geschichte, weber in ber Welt von Conftantine Beiten an, noch wenis ger im Mittel Alter, ja felbft in ber heutis gen Welt, nicht gang belle fieht, ohne einen Blid in bie Rinfternif ber Rlofter : Belt!

Es ift aber ichwerer, als in anderen Theilen ber Geschichte bier helle ju feben,

benn bie beiligen Danner, bie und an bie Quelle fubren, lugen in bie Bette, fobalb fie es ber Ehre ihres Orbens, ihrer Beiligen, ober ihres Ober Deiligen zu Rom autraglich finden, und alle biefe Lugen find ibnen bloffer fraus nia! Es ift fcmer Rar beln bon Wahrheit zu trennen, in Beis ten, wo ber gange Menfchen : Berftanb in ber Rutte ging. - Inbeffen haben felbft ungeheuern Monche : Fabeln, und fromme unverfchamte gugen ibr Angenehmes, fo geifts und wiflos fie auch, verglichen mit ben Kabeln ber Morgenlans ber, ber Griechen und Romer, febn mogen benn fie baben nicht nur vis comica, fonbern fprechen auch gang ben Beift ihrer Beit aus!

Unangenehmer freplich, wie kein andes rer Theil der Beschichte, ist das Studium der Mondes-Geschichte, denn ihr Inhalt, katt zu erheben, schlägt nur nieder, und ermaddet — die Dummheiten und Albernheiten eckeln — die gerechte Indignation erleichtert sich kaum dann und wann durch ein wohlthätiges Lachen — und wenn man sich endlich durch allen Mist und Unrath, gehüllt in barbarisches Mönche Latein, oder in das Rothwelsch der gesalbten klösterlichen Bibelssprache hindurch gearbeitet hat, sindet man sich kaum durch ein Goldkörnchen belohnt!

Bir baben eine gange Bibliothet bon Werfen und Wertchen über Monche, Rios fter und Orben - aber mehr fur Monche und Rlofter - bochftene fur Gelehrte - 1 wenig fur ben Philosophen, und noch wenis ger fur ben Mann von Bilbung unb Belt, ber bie Moncheren als eine ber fonberbarften Musichmeifungen bes Menfchen. Berftanbes und ber relie gibfen Gefühle anfieht, belachelt, unb ein bieden naber fennen lernen mochte. -Leben ber Beiligen - Bunber Legenben -Streitigkeiten, Gebrauche, Privilegien, Buls len und Schenfunge : Urfunden zc. fullen bie machtige Reihe ber Folianten - aber mas Religion und Tugenb, Wiffenfchaft unb Runft, Staaten, Nationen und Melttheile

durch die Moncheren gewonnen, ober verloren haben, muß muhlam aus heiligen Kleinigkeiten in Folio hervorgesucht werben, aus dem Wuste der Legenden, der Kirchensater, der Acceten und Chroniken der Klöster — aus Soncilien und Wullen ic., die alle den geduldigsten und frommsten Leser aneckeln mussen. Daher kommtes auch, daß die Mogcheren die heute noch keinen phistof der hischen Berten und Keinen phistof den Geschichtschreiber aufguweisen hat, ben dem reichsten Worrathe von Materialien, der aber der Stall des Augias ift, und — wo ware der Hercules unserer Zeit, der ihn ausmistete?

Helyot, ber vornehmste Schriftsteller bies ses Faches, und ein Sammler, wie wir wohl keinen zweiten wieder sehen werden, war leider! — Mond, und spricht von allen Thorheiten und Gebrauchen der Albster in einem so andachtigen und empfehlenden Tone, baß er auch den zu schrecken vermag, den acht Quartanten nicht schrecken mogen. Les lyot war Mond — aber was sollen wir

fagen, wenn ein Professor ber Rechte, haut teferre ober Altieferra, ber 1673 fein Alerticon schrieb, bie hochsten Begriffe von ben Rugenben ber Monche hat, die gange Moncherep ber: Vorsehung verdankt, und biese Kutten-Menschen — Engel im Fleische nennt? Jautesere, ber acht juristisch nicht eber urtheitt, bis ihm eine Autorität — ein Leiliger, ober Kirchenvater, vorgeurtheitt hat, ließ sich nicht von weitem einfallen, daß das gange Kloser-Weefen — verberblicher Unssinn sein beneit.

Der Gegensas bieser bepben Manner ift ber Berfasser ber pragmatischen Geschichte ber Monches Dien, gegründet auf bas frangbische Berk — Les Ordres monastiques — wo Satire mit historischem Ernste wechself. Dieses Berk hat umgemein viel brauchbares, ist aber bennoch im Sangen eine ungeordnete Compilation, bie bas Bort pragmatisch nicht verbient, umb so umvollständig, baf sogar ber wichtigste aller Orben — ber Orben ber Benedictiner

fehlt. Sanz unbedeutend find die zahllosen kleinen Schriften, die R. Joseph II. Reformation erzeugte, wenn sie gleich einzelne brauchbare Notizen bie und ba entshalten.

Bur Beit ber Reformation bes großen Raifers ichrieben fich bie Febern ftumpf über bie Riofter, Monche und Monnen - gur Beit ber Revolution, Die Die Rlofter : Welt radicaliter ausfegte, murbe nur wenig bars über gefdrieben, benn bie Gache ichien fich bon felbit zu verfteben - aber feit biefer großen Weltbegebenbeit, wo bie Armeen fo piele retrograbe Bemegungen gemacht baben, icheinen auch anbermarte folde nachs geahmt zu merben - ber Rlofter : Seift fpudt allerwarts. Wir Deutschen fonnen über bem Bormarte unferes Blachere alle iene retrograde Bewegurten vergeffen aber wenn Rutten Bormarte rufen, welcher vernanftige mit bem Baterlande wohlmennenbe Deutsche riefe nicht: Rudwarts! Rudmarts aber bie Alpen!

Selbst Satiren, eum grano salis bes
nüßt, find hier brauchbar, wie z. B. Borns
Monachologie — die Gallerie kle
kerlicher Migbrauche — der Alor
kerserfahrung z. und andere RaturZeichnungen der Monde, Rounen und Ride
ster. Sie granzen an Carricatur —
aber ist benn im Grunde nicht jeder Mouch,
und jede Nonne, und jede Rutte — Caricatura, und eine Satire auf die Menschheit?
Benn Abberiten lächerlich sind — wer
ist daran Schuld? ihre Geschichtscheiber ober s
bie Abberiten?

Frins treffliches frangbifiches Mert — (woo von mehreres in ber Beplage: Litera, tur bes Mouches-Befens) ift ein ftande hafter Beweis von ber Ruglichteit ber Satire, und die Frangofen haben hier nicht genug anerkannte Berbienfte. Schröpfe topfe ziehen ftets ba, wo sie gut ang es bracht werben, und einem moralifden Pillenmader, wie jener Franzose war, gebührt so viel Dant, als bem Apatheker.

ber die erste Pille brehte, versilberte und vergolbete, um die wohlthatige lateinische Schüssel, ohne selbstständigen Rebengeschmak, nur en passant zu kosten. Satire kann eine wahre Seifenkugel werden für ganze Geschüchter, Länder und Zeitalter- eine wahre bephlogististre Salzsture. Aber freilich sind Satiren auch wieder Distelkopfe, die durchaus verschieden wirken, wenn sie ein Distelfinke geniest, oder ein - Esel!

Wenn Satire irgendro Gutes gewirkt hat, so war es in der Moncheren.
Unsere guten Alten liebten die Retrige —
felbst die großen Ersurter, die lachend
das Wasser in die Augen hinein — aber
auch viele fatale Bladungen hinaus jagen, und mit Salz, Brod und Butter eine
fehr gesunde, wenn gleich rauhe, HausmannsRost sind. Meine Zeit liede Radischen,
und siese weise Rüben wob weerrettig
gugerichtet — und basse kann ich — ber
ich es möglichst mit den Alten hate —
nichts! Recht sehr gut ware es, wenn wir

wieber Rettige vertragen seinten, da wir weit mehr an Blähungen leiden, als unsere Kräftigere Alten!

Schon in fruber Jugend bat mich bie Rlofter . Belt Siegwarts, und bie mirf. liche Rlofter , Belt, beren Inneres ich naturlich nicht burchbliden fonnte - anger gogen, und meine Ginbilbungefraft erfullt. Diefe Jugendbilber ermachten wieder fonders barer Beife, ba ich als junger Mann in Franfreich bas graftliche Trauerfpiel le Comte de Comminges, neben bem lieblichen Dinge: "Les Visitandines" (benbe 'Stude aao man oftere in ben erften Jahren ber Revolution) aufführen fabe, La Harpe's und Diderots Religieuse nicht zu vergefe fen. - Mun gerieth ich gar in eine tas tholifche Stadt Frankenlandes, fam ju Beis ten in Bettelflofter, wo einige gefcheute piel gereiste Donche maren, bie mehr muße ten, als mancher Lord, ber feine tour de l'Europe vollenbet bat - Monche, beren Ropfe gu benen geborten, bon benen Sterne

fagte: "ber himmel weis, wie sie auf ben Rumps eines Monds gekome men sind"— und an Festen großer Beiliger ging es in benachbarte reiche Praklaturen, wo es, wie man zu sagen pflegt, herging wie im himmel! — In noch gar viele Ribster und Stifter kam ich spaters him — aber bey dem herrlichsten Dankger sich sa Genossen, deffen Anderse sich sa Genossen, deffen Andersen ich mit als Protestanten, stets die nasenwelsen Fragen aus: cui dono?

· Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo?

Unterstüßt von einer im Fache ber Orben nicht übeln Bibliothet machte ich mich, wenn mir die Geschichte ber Revolution und meiner Zeit zum Scel wurde, an die Geschichte bes Mittel. Alters — bes Papfts, Monches und Ritterthums von amore — und aus biesen jugendlichen Entwürfen habe ich, da ich seit 15 Jahren selbst einsam lebe, wie ein halber Monch —

ohne Umt - ohne Beib, Rind und Gigene beerb - bie Doncheren querft wieber bervorgefucht, und mit neuer Borliebe übers arbeitet. Gebr aut weis ich, wie weit ente fernt biefes Bert von meinem Ibeal und von einem Blaffifchen Meifterwerte ift, bas biefer michtige Gegenstand ber Menscheites Befchichte verbiente - und wenn ich auch feitbem gum Bercules gereift mare, ber bies fen Augias Stall ein fur allemal ausmifte fo febite mir fest - ber Augias Stall felbft! Bielleicht anbern fich meine Bers baltniffe - vielleicht erlebt biefes Bert eine amente Muflage, und bann weis ich, mas mir gur Bollendung beffelben gu thun ubrig ift, und was ich nicht weis, fagen mir viele leicht bie Recenfenten.

Dennoch aber schmeichle ich mir, daß dies fer Bersuch in drep Band den — der Mann von Belt, und der Philosoph werden sich damit vollauf begnügen, da die Mocherep — biese lächerliche Ausschweifung bes menichlichen Geiftes und religiber Ges

fuble nicht mehrere vervient - bas Beffe und Bollftanbigfte fein werbe ; was bieber ! bie Literatur aufzuweifen bat. Golche Lefer werben mir auch bie Belege und Citas' ten, wie fie eine banbfefte beutiche biftorifde Gdrift auf jeber Geite vere langt, gerne ichenten, ba fie bas Wert nurum bie Balfte vergrößert hatten, ohne ben innern Werth beffelben befonbere gu er boben. Ich febreibe ja nur von Monchen -Ronnen und Rloftern und gebe it mas ich geben fonnte - in ber Ueberzeugung? bag mein Buch nicht blos unterhaltend, und unterrichtent, fonbern vielleicht von noch auss gebehnterem Rugen fenn werbe, ba bie Gas den leiber bie und ba fo gu fteben fcheinen, bag ein Wort über Monderen und Rlofter - ein Wort zu rechter Beit fenn burfte ! ....

Ich bin auf ben Ursprung ber Monche guruckgegangen, habe die Meinungen und Begebenheiten unterslucht, durch welche das Aufkonte

Fommen biefer fonberbaren Erfcheinung bes gunftigt murbe, und bie Beranberungen ges zeigt, Die biefe Beltuberwinder und Ginfame mitten in ber Welt gestiftet haben. - 3ch babe ibre urfprungliche Beftimmung und Muss artung - ibre angebliche Reformen, wos ben fie fich ftete in einem tomifchen Rreife brebten, und ftets wieber in ben alten Guns ben : Pfuhl gurudfturgten - und bann ibre wahre Reform und Aufhebung entwickelt, getreu ben Quellen, bie ich in ben Benlagen anzeigen werbe. Den Befchlug macht bie Gefdlechtes und Bermanbte fcafte: Zafel ber mancherlen Orben, une ter beren Menge bas Gebachtnig erliegt, eine Chronologie ber bornehmften Rlo. fter - und eine Statiftit ber Monches ren. Ich habe bie Orben nach ber Beits folge burchgenommen, weil ich glaube, baff fich auf biefe Urt noch am ebeften Licht in bie Geschichte biefer bunten Maffen bringen lagt. 

Wenn es mir hieben unwillführlich, wie bem Berfaffer ber Ordres monastiques

gegangen ift, daß ich selbst da zu fatiristeren scheine, wo ich der Geschichte folge, so sind lediglich meine Materialien Schuld daran — die Aborheiten und Abgeschmackte heiten ins Große — Weite und Alaue him ein — und Austritte, die nordwendig ins Komische fallen mussen, aber reichlich in der Geschichte der Monderen vorkommen, und solche größtentheils bilden. Ich spreche mit Bottaire: Je parle selon le monde, mais ces Saints selon les voies incomprehensibles, qui ne sont pas nos voies!

Schwachtbpfe, die sich aus Schwarmeren in der Selbstiddung und Schandung ihrer Vernunft und Menschemwarde üben, derbienen zwar unser Mitseiden, aber sie berdienen eben so gut auch Spott; dem gar viele dieser schwarmerischen Thoren waren denn doch nicht bloße heilige und einfalstige Kaulthiere — sie waren auch fromme Betrüger, und dem Staate hoch sie gefährliche Sauckler, die durch Religions-Mummeren den großen Laufen irre führten, und einen hohern geiligkeits

Ruhm etheucheten zu hochft irrbifchen Absfichten — fie waren und ulb fame, beffere und eblere Menichen verfolgende Fanatite, und die wüttendten Butlenbeisser ber ichrecklichten Gierarchen. Es gebührt ihnen leider! nicht bloger Spott, sondern nicht seiten unsere gerechtette Berachtung und Abscheu!

Selbst die fromme Einfalt kann nicht verlangen, daß man sie ganz frep laus sen lasse, wenn ihre Narrheiten so ansteckend werden, wie die der Mondereny gewesen sind, Wenn man Beweise braucht, wie der Mensch sich selbst seinen meisten Jammer hie nieden bereite, wo es doch noch ziemlich leis bentlich zugeht, sobald man nur der Natur folgt, und folgen darf — wenn man Beweise braucht, wie leicht das religidte Gefühl und die Phantasie in Schwärzmers und vollendete Narrheit ausarten, wenn die Bernunft nicht den Borsis sichter — und wie noch stets den Schwärmern die Bernunft nicht den Sorsis sichter — und wie noch stets den Schwärmern die Betrüger auf dem Fuße nache

folgen, wie Schakals ben Leichen — fo wird bas beste Beleg stets bie Monderen fenn, und bleiben!

Spott und Fronie icheinen mir felbit bie biftorifche Burbe nicht zu verlegen, fobald fie die hiftorifche Wahrheit nicht verlegen, und mir ift es einmal nicht geges ben mit bem trodenen Ernfte und Unftanbe, und mit ber fleifen, Profeffore : Burbe bon Monderen gu fprechen, mit ber g. B. . Schroth bavon gefprochen bat, ber auch nicht einmal ben Dund zu einem leichten fatiris fchen Racheln verzieht! Dich buntt ein fole der Ernft und Unftand - eine folche Burbe und reicheburgerliche Steifigfeit falle ben ber Moncheren felbft ine Lacherliche." Und ift es intolerant, irrige Unfichten und Begriffe ale irrig, und laderliche Dinge ale laderlich barguftellen, und ju befto größerer Unschaulichfeit fich bann und wann bes Soblfpiegels ju bedienen?

Indignation habe ich oft unterbruden bonnen - bas Lachen weniger, und ich .

behaupte, bag ich ohne biefe Burge allen biefen Donches, Monnen : und Rlofter : Uns finn - wie bie Rirden : Gefdicte überhaupt - nicht batte binunterbringen, und noch weniger verbauen tonnen, und fo bente ich wird es auch Anbern fenn. Lachen mar mir Ambroffe und Mectar in biefem langen; weiten und vollen Spitale ber Menichbeit, bas etwas mehr Licht erhalten bat, feit man es nicht mehr fur beilia halt, und uber beilige und profane Schriftsteller vernunftigere Begriffe begt!

3ch lache alfo nicht felten über Donches ren und Rlofter - aber man wirb finben, bag auch ihr Ernftes und Gutes bars uber nicht vergeffen ift, sim ira et studio. ne 36 habe bem Stubium ber Moncheren for gar mandes ju verbanten, und vieles bars aus gelernt, mas auch vielleicht Unbere, unb auf leichtere Manier, baraus lernen, und in unfern hochnothpeinlichen Beitlaufen brauchen Bonnen. Man lernt baraus, wie viel'ber Menich vermag, wenn er will - man

lernt baraus bie im thatigen Weltleben noch weit nothigere und nuglichere Runft ber Gelbftverleugnung, und wie wenig man braucht, um ju leben - man lernt baraus Berachtung ber Gitelfeis ten biefer Belt, bie boch fo oft bem Belteinde feine gange Bufriedenheit und Ruhe rauben. Sch babe ben Monchen in ber. That vieles zu verbanten in einer einfamen Lage - in Berhaltniffen, bie nothigten mich einzuschranten, und mit wenig zu beanugen, auf einem Lebenspfabe, ber hochft verschieben ift von bem, ben mich in ber erften Salfte . meiner Tage bas Schidfal manbeln lief. Die Monche troffeten, erheiterten, und erhos ben mich über Die Taufdungen bes Glude, bas mir in ber Ferne lachelte, gleichsam um mich zu neden, und über alles bas, mas Die Belt Gludmachen ju nennen pflegt!

Unfere Zeiten, die den Menschen blos an die Erde ketten, begreifen die schwärmes rifche Sehnsucht nach Gott und hims mel nicht, und sie erscheint ihnen als eine Art Krankheit und Ueberspannung. —

Und boch gebeiht im Leben nichts Groffes und Treffliches, ohne eine gewiffe (aber falte) Berachtung biefes Lebens, unb - bas leben fann man nicht verachten, wenn man nichts Boberes fennt, wogu biefes Leben, feine Duben und Pflichten nur bie Bebingung ju fenn fcheinen; bas Lestere ift freplich ber bumpffinnigen alten Moncheren nie recht flar geworben; und bas Erftere wird von ber neuen Doncheren meiner Beit bon ben Mudern und Dunftlern im Mpisbienft bes Dyfticismus übertries ben. Much bon biefer Geite mag ein Blick in die Rlofter . Welt fein Gutes haben . . . In Rloftern lebten bie gladlichften, und bie ungludlichften Menfchen mit und neben eine anber, wie noch jest in - Rarrenbaufern auch, und in ber - Belt!

Ich fpreche siets wie von verganges nen Dingen — wenn es gleich noch Monche und Nonnen, und Klöster mehr als zu viele gibt — sogar in ben neues sten Ze'ten neue entstanden sind, und leider!

feit ben neuen Concordaten mit bem heiligen Bater noch mehrere aus ihrer Alfche empor zu fteigen broben, und fogar ba, wo man es am wenigften batte erwarten follen! Latet anguis in herba! Aber ber Beift bes Donde: Befens - bie Monderen felbft, und ber Ginn bas fur. ift boch, fo Gott will vorüber gegans gen - hinweg philosophirt, und noch mehr - hinweg gelacht - wenigftens im beutichen Baterlande, beffen Come bol awar ftete Allmablig gemefen ift, aber boch boffentlich nicht ber Rrebs fenn wird . . . . Go hoffe ich gur Ehre meines Beit alltere, bas wir ja bas Aufgeflarte gu nennen belieben.

R. . . . . am 20ften April 1818.

Der Berfaffer, C. J. DB. . . .

## Die Einleitung.

## Erfte Spuren ber Monderep.

Rapuginer Jacob Boulduc, ber ju Paris 1626 ein Bud .aber bie mabre Beidaffenbeit ber Rirche vom Unfange ber Belt bis auf Do fes" fdrieb, bewelfet, bag Enos, Gethe Cobn, bas Donche . Leben ergrif, und die Derfilim ober Rie fen bee alten Teftamentes figurlich ju verfteben fenen - Riefen in ber Beiligteit - Donche -Rinder Gottes! Urvater Mbam - allein im Da. radiele - obne Epa und obne Rinder - obne Rleifc ben Mepfeln. Die feinen Dachtommen fo ebeuer ju fteben tamen, als fpaterbin bie Rutten - tonnte nicht mobl jum erften Donde gemacht werben, mer follte bas Menichengeschlecht fortpflangen? Die Sohne Gerbe aber liegen fich in langweiligen Dinter . Abenden bon Abain und Epa ben aberirrbis ichen Buftant im Paradiefe, bor bem galle, ergablen, und fuchten biefen reinen urfprunglichen Buffand wieber berauftellen , inbem fie in bie Gins

famteit gingen, fich bem Berrn gelobten, und ein beiliges Engelgleiches Leben führten in Geber, Polatmenfingen und Band anteiter - bas beift - fer wurden Monche. Der Gohn Enos, Cainan, verließ bas Einsteller Leben, um unter ben Stadtern Buft zu predigen und fiftete bie ersten Minoriten, die betreiten . . . Bemoch reformirte fie, da sie mit ber Welt und mit ben Toch tern ber Erbe viel zu vertraultich wurden, und als ihn ber Berr wegnahm, reformirte Nach - am bessen aber reformirte - bie Sundssintt.

Der gute Rapnginer Boulduc bedachte nicht, bag es feinen Monchen wonig jur Ehre gereichte bor ber Gunbflut gelebt ju baben und noch meniger be-Dachte er, baß fie nicht mobl ber Ramilie bes Doab angeboren tonnten, ba biefe aus lauter Berbeuras theten beftanb. wenn wir fie nicht in Bierfufler. Bogel, Gemurme, ober in Rifche bermanblen, bis fich bie Gemaffer legen. Bonibuc laft fich aber nichts irren. Rach ber Gunbflut nahm fich Sem am meiften ber Sache an, und murbe ber Bater affer Rinder bon Beber - fein Rlofter Mabme mar Gas turnus, baber bie Rabel von feiner Entmannung, und bom Rreffen feiner eigenen Rinber. Deldifebech. Mimrod. Minus, Siob und Ubraham maren Orbens-Borgefette. Abrabam ftiftete ben erften Ritter Dre ben burch bie Propheten und Propheten-Rinder, " wenn man nicht Cain fur ben erften Ritter anfeben will, bem Gott felbit ben Ritterichlag ertheilte und Jojeph erhielt eine Orbenstette von Dbarao. -Co pflangte fich ber Drben fort bis auf Glias, bet

bie Carmelitee ftiftete - burch alle Beiten, und allen Beränderungen und Berteinngen jum Troge. Die Kraft und Starte bes Mbachsthums fommt von Gott, und baber werben auch die Worte I'm erfallet werben ", daß er ben uns fenn und bleiben werbe bis an bas Ende ber Tage" fo mennet Kapujiner Bonibac! Alle Kutten vor und nach ihm fahen die Cinfebung der Mbachs. Orben nnter allen Ratifoldiffen Gottes für ben erften und wichtigsten an nach dem Ratifolduffe von der Menschwerbung bes Gobnes!

Der gange Carmeliter, Deben - eine Geburt bes 13. Jahrhunderte - fuhrte befanntlich feis nen Urfornng bie ju Glias binauf, und fing fogar . einen toiabrigen Prozef mit ben Bafilianern gu Troina in Sicilien an, Die ben Propheten Glias anbere ale in einer Carmeliten: Rutte gemablt batten. Die Dieronymiten - eine Geburt Des 14. Jahrbunberte - leiteten ihren Orden von den Prophes ten ber, und andere, die bescheibener fenn wollten, von ber beiligen Dartha, Die fo forgfam um Chriftum betummert mar. Johannes ber Taufer, unb Chriffus muffen obnebin Donche, und Daria eine Ronne gemefen fenn; felbft Bellarmin, ber berabmte Borfechter ber Ratholifen, Jefnit und Carbinal (+ 1620) fiebet in ber Geschichte Benoche und in Tefu und feinen Upoffeln bie erften Donde. Ber follte es glauben, bag noch 1696 Paul von S. Sebaftian , bom Orben Johannis a Deo fich noch goo Sabr aber Elias empor fcmang, und Abrabam feinen Orben fliften ließ im Thale Damre, wo

ber Erg. Bater ben Engel Raphael mit zwen Gefahrten bewirthete? Aber gab es nicht auch weltliche Difforiter, bie unfere beutichen Buftenhaufer fo alt als mbglich machten, und wo nicht bon Troje und Griech enland, boch wenigstens bon Rom ableiteten?

Der altefte bistorische Ursprung ber Monde lagt fich allenfalls mit mehr Recht in Indien juden, in bem lieblichen Urlande, wo wir alles finden tonnen, was wir wollen, ben erften Ursprung bes Mendiden, — unfere Gefetge — Biffenichaften — und Kunfte — unter Religionen, Gitten, Gebranche — Spiele — und Meinungen, unfere Pflangen und Jaudibieren warm nicht auch un fere Mongen und haue biere — warm nicht auch un fere Mongen und hand ber der ich eine genachten warm nicht auch un fere alb es ehrlichen Kranten Boulduc gange Genealogie, selbst wenn er die Satyren ber Alten zu Jalfe nimmt, die nach ihm Ein sieder waren, ohne von weitem an Satire au denten!

Die Sonnenhige ber Motgenlander leitet die Menichen von elbft jur Aufe und Trägheit, jur Einfamkeit und Schwermuth; fonmt bie- jun Ginfamkeit und Schwermuth; fonmt bie- jun och ein melancholische Areinungen und eine von der Jige befeuerte Imagin ation, die bis jum Mahmoig gehen kann, so werden die Eraltationen und alle Ausschweitung en, solcher contemplativen Menichen, die man Apeilige genannt bat, leicht begreistich, Due folche Dinge hatten auch diese heltigen, wie wir noch sehen werden, fich nie so iech über das gewöhnliche der Menichen Ratur und ihrer

Rrafte erfoben, und ihr Abrect das nicht ertragen, was sie ibm jugemutbet baben. Die Meinung, daß Sille, Ander, mußiges Ecben, Fluch err Geschäfte, Bemühung den Korper durch Entziedung des Essens, Dienkens der Gefchen, Trinkens und der Kleidung, durch Falken, Machen und genthaltung vom Beibe abzutöbren, zu ichwächen und zu enträften, die Seele besto mehr erfobe, ganz von der Materie ab zu Gott kehre ist eine utalte Meinung des Worgenlandes. Die schwe philosophische kehre von Unterwerfung: der Sium lichkeit unter die Bernunft und die Rezwingung des thierischen Menschen, um den innern geistigen Menschen desto mehr zu heben – gedaften Roch ach der Lintinn!

Mus ber richtigen Bemerfung, baß Sinnlich. feit ber moralifden Beredlung im Bege flebe, perfiel bas verbrannte Gebirn orientalifder Schmar. mer auf die überfpanute Moral, baf Bermeibung aller Ginnlichteit, und bie freiwillige Ermedung finnlicher Unluft bie mabren Mittel fepen moralifc gut an merben; bieraus entftanben ein fame Miceten, und Donds: Uebnngen, che es noch eigentliche Donde gab, ben berichiebenen Das tionen, in berichiebenen Zeiten und Bonen, und lange gnoor, che man noch etwas bom Chriftenthum mußte. - Delancholiter berfetten bas Raften, Baden und bie Enthaltung nom Cheffanbe noch mit fchlechten, roben, oft unnaturlichen Dabrunge, mitteln - mit ichlechter Rleibung ober gar feiner mit Bermeibung bequemer Bohnung und aller Pflege ber Befundbeit . . Je meiter biefe fanatifche Ue.

bungen unter ben woll aftigen Bolften bes Morgenlandes getrieben wurden, besto mehr flies bie Bewunderung und biese Bewunderung erbhete ben Fanatismus, und mehrte die Heiligfeits-Marren und
Selbsqualer, die sich in des graueste Alterthum verlichen. Sclavische Unterwerfung, und gangliche Armuth und Berachtung waren neue Uebungen und neue Augenden — die Moral der
Bollsommenen und der Unpollsommenen
met gebilder, ebe man noch etwas von den sog enannten Ratben bes Evanaclums wußte!

In ben meiften Religionen finben wir Ginfiebler und Donde ober Menfchen, welche bie Einfamteit als einen Weg au boberer Bolltom. menbeit ober Arbmmigfeit angefeben haben. 3mens er len Ibe en icheinen fie au leiten. Der Glaube Gott ju bienen, wenn fie fich felbft peinigen, in einem unangenehmen freubenleeren gang abgefonberten Buftanbe unter Buf. Uebungen und Entfagungen jeder Urt - ober bie etmas mabrere aber überipannte Deinung, bag Entfernung bon ben Raftern ber Belt und ben Leibenichaften bes Menichen . Gefchlech. tes bie Zugenb. Uebung erleichtere, und bie Ginfamteit bas Unbenten an Gott und bie 3ufunft beforbere. Ber fiehet nicht bie Schmarmeren ber erften Stee, Die burchaus auf faliche Begriffe bon ber Gottheit und Tugend fich grunbet? Die Ibee bon Gelbftopfer liegt ju Grunde, bie wir faft in allen urfprangliden Religionen finben, mo man bie Gottheit befanftigen ju muffen glaubt, wie Menfchen, mit Dofern und felbft Menfchen, Opfern — bie Gallier Cafare folgten biefer Ibee, wie die Shine der Sonne in Merico, und wie die Milden Cools . . . Ließ man nicht die Gottheit felbft üben einzigen Sohn opfern zur Berfbhnung mie bem Menichen? —

Die amente Stee granget nicht minder nabe an Schwarmeren, und volltommene Ginfamteit war ein bochfibelgemabltes Mittel gur Bolltommens beit . . Bolltommene Ginfamfeit ift ein unnathre licher Buffant, ber bie Geele verfebret, und bie beften Rrafte vergebret im ewigen Rampfe mit bem, mas unfere Ratur verlanget. Das Unfichtbare -Gott - bie Bufunft - find Begenftanbe, bie nicht genug ju benten geben, weil bier gerabe bie Grans sen bes Menfchen find, mer fich alfo bemnach immer mit ihnen beichaftigen will, verfintet endlich in Bes Dantenlofigfeit und Dumpfbeit - bie Ginbil. bungefraft, bie allein Spielraum bat, verfintet in Schmarmeren und Bifionen, und Delancholie, eine Tochter ber Ginfamteit, gebiehret endlich Dahnfinn und Berrattheit. Dies mar ber gall ber meiften Monche, wenige von ungewohnlicher Beiftese und Billenstraft ausgenommen, ober von einer folden Plumpheit und Tragbeit bes Beiftes, bie fic bem Thiere nabert und mit biofer thierifcher Eris fteng ausreichet! Roch beute gablet ber Drient folche Monche in Menge unter ben Berehrern bes Ro, Brama, und Commonocobon - Braminen - Rafire. Dermiiche, Calenber, Bongen, Zalapoinen, Lamas und Schemanen, Die nebenber Betrus ger finb.

Der Gefchmat, an Einfamteit ift fo alt, als bie Befellichaft, und immer bat es Leute gegeben, bie aus Stoly und Unfugfamfeit in gefellige Berbalte niffe, ober aus Beichbeit bie Pflichten ber Gefelle fchaft au erfullen, und beren lebel ju ertragen fic in bie Ginfamteit flachteten - bie Brachmanen uub Somnofopbiften ber Sinbus, wie bie Druiben ber Gallier - bie Efaer und Therapeuten ber Juben. wobon une Philo und Sofephus ein treues Gemalbe aufbemabret haben, wie bie Priefter Megnotens, bie Magier ber Perfer, wie bie Driefter ber Sprifchen Gottin ober ber Enbele, und bie Beftalifchen Junge frauen. Alle batten fcon etmas IR bndifches, entfagten gleichfalle vielem . bem Beibe. Bein und Rleifch - gebrauchten Schierlingefaft und Agnus castus - ja - entmanuten fich fogar. -Aber fie waren wenig gabireich, biengen nicht gufame men, und fonnten wieder eintreten in Die Gefellichaft. fobald fie wollten. Gie blieben Barger wie bie Beftalinnen Rome Bargerinnen.

Bon jeber hat es Einsame gegeben, und wird auch immer geben mitten in der Getellichaft der Rens ichen, denne das Getreibe beiser Wenichen, dern das Getreibe beiser Wenichen, der Bublit ihrer Laster und Abroteiten, ihrer Leidenichaften, Werfolgungen und Ashbalgerenn Eckel erreget — der Englische Single Man oder Deutsche Generting — Welandpolifer oder Weise — wird stets zu fluder som Diese Einsamen studierten den Lauf der Gestinne, die Geheimisse der Attur und der Menschen — Religion und Moral — sie weren die ers sten Uftronomen, Gesegeber und Aerzte — die ersten

Dichter und Erfinder - aber leiber auch bie erften Betrüger ber Bolter. Ralb mifchte fich ber Eigennus ein, und num fanben Afrologen, Priefter, und Mannere Gottee da, bie, wie um jere ipatern Monche, im Ueberflusse ichweigten von ber Leichzglaubigteit frommer Seelen. Immerfin aber war ihre Philosophie gang verschieden von ber Beschaulichten unferer Mofter Michtelten auch nicht auf Barger zu sein, und beurtheilten auch nicht die Welt, der fie fich entgagen batten, wie Monde, in beren Augen bie gange Menscheit ein Scheufal war, ober wie Augustin sagt, eine Massa damnata!

Coon ein beichaulicheres Leben führten bie Therapeuten b. b. Barter, Dfleger und Seis ler ber Geelen am Gee Dorie, und bie Effaier (Grios Beilige) - bie mabren Borlaufer unferer Donde - wenn fie gleich Debraer maren, ober boch jubaiffrenbe Chriften, benn fonft batte Philo fcwerlich fo lobend bon ihnen gefprochen. Gie lebten in Ginfamfeit und Stille, bom Landbau und ber Arbeit ihrer Sanbe in Gemeinschaft ber Gater fafteten, beteten, vernachläßigten ibr Meußeres, ente bielten fich bes Beines, bes Aleifches und ber Beis ber, überzeugt, wie Jofephus fagt, bag fein BBeib tren bleibe. Biele aber batten Beiber, Rofes phus felbft lebte bren Jahre lang in ber Bufte mit bem Ginfiebler Banus, ber fich feine Rleiber aus Baumblattern flochte, mit Burgeln, Rrautern und Beeren fich nahrte, und falte Baber nahm um ben Fleischesteufel gu furangen ; Josephus ahmte ihm nach - brev Sabre lang, bann aber ging er wieber nach

Jerufalem, und lebte ba ein burgerliches Leben, wie andere Leute."

Die Terapeuten am Sie Moris nannten fich geiler und warum follten fie fich nicht fo baben nennen tonnen, da man Legyptens Bibliothecken — Apothecken der Seelen nannte, wenn Bibliothecken gielch eben so gut trant machen und vergiften ton thunen, als beilen, wie die Mootheten.

Diefe benben Gecten muß man ale Geparatis ften betrachten, aber noch nicht ale Donde, fo viel Dondifches fie auch batten. Sie maren boch. ftene Schwarmer . und bie Dietiften bes Alterthum 6. Die Efaier borguglich fcheinen gute fille Denichen gemefen zu fenn, bie ben Sauerteig ber Pharifaer baften, fich juratjogen, frugal unb fleifig in Ginfamteit lebten, und moralifde Gou-Ien unterhielten. Gie perbienen unfere bochfte Mch. tung, weil es bochft mabriceinlich ift, baß Jefus, ba man bon feinem 12. bis in fein 30. Sabr nichts mehr von bem Rnaben borte, ber fo frube bie fconften Beichen ausgezeichneter Talente gegeben batte, pon biefen einfamen Efaiern in ihren Schulen ers gogen wurbe, um eine moralifche Revolution au bemirten, Die aber leiber! fcheiterte, wie ber Bund bes Pythagoras! und bie ichonen Lehren und bas Dufter Socrates 400 Jahr bor Chriftus! an ber Schlechtigteit ber Menfchen, ber Reichen und Dachtigen!

Pothagoras, ber befanntlich in Indien mar, empfahl bie Einfamteit, Stille, gemeinschaftliches Leben, gaften und Reinigungen. Geine Schlier ju Crotona trugen, nach Jamblichus, weiffe Rielber, ftellen oft Gewiffen obp ufungen an, trantem Waffer, aften meift blog rofee Gemifte, und mußten fich aben im Stillschweigen. Dir finden baffelbe bey ben Megyptifchen und Indice. Wer finden der beiefelben, bon benen Ppthagoras gelernet batte. Wer biefe befeelte nur ihre Priefter. Rafte — ber Weife von Samos aber scheint loftwopolitifch nach außen haben wirfen zu wollen, und auf bie Menschit, wie Sociates und Ifchie.

Dotagoras lehrte, wie fpaterbin ber auf bas Dondemefen einflufreiche abttliche Plato, baß bie Geele bes Beifen von allen Befledungen bes Rorpere rein gehalten und moglichft abgego. gen merben muffe, und biefe Lebre leitete junachft gur Chelofigteit. Bar ber Rorper icon Gans be, fo mar es eine noch großere Gunbe an bie Korts pflangung bes Bunbere aller Gunben, ju benten! Pothagoras und Plato, Democritus und Anaragoras liebten bas beichauliche Leben, und viele Dbilo. fophen ber Alten fetten bas philofophifche Leben in Mebuna ber Tugend und Enthaltfamfeit -Socrates fagte "bas Leben bes Bbilofopben fen eine Betrachtung bes Tobes, und viele enthielten fich ber Che und fafteten; bie Enthal. tung bon ber Gefellichaft galt fur meniger mefentlich, aber jenes mar ihre aoungig - Bon Regel und Rloftergwang mar ben ihnen bie Rebe nicht, bies mar ben chriftlichen Schwarmern vorbehalten - aber man fiebet boch icon ben Gaamen, ber fpåterhin fo fonberbare Frachte bringen follte!

Grieden und Romer batten ju viel prattis fchen Berftanb, um auf Donche Grillen au verfallen - erftere maren ju lebensluftig, und legtere su thatia und friegerifch, um an einem blos beichaulichen Leben Befchmat zu finden - bie Chelofiateit mar ibnen verhaft, und fie batten Dbilofo. phifde Setten genug, wenn fie allenfalls lachen wollten. Gie batten ibre Stoiter, die fich füglich mit untern erften Donden, mit Cartbanfern und Trappiften, bergleichen laffen - fie batten ibre Epicuraer, benen unfere fpatern Benebic tiner menig nachgeben, und ihre Conifer, bie mit unferen Krancifcanern und Rapnginern mieber auferftunden! Griechen und Romer fprachen: "bas Leben ift tura, geniefet" fcmarmerifche Chriffianer fagten: .. bas Leben ift tura, thut Buffe, freuziget euer Rleifch . fo ibr in bas Sims melreich eingeben mollet!" -

Griechen und Romer bachten zu helle, als baf religible Schwarmeres - wenn fie auch bas Elima mehr begantiget batte, je in ein Mond, thum batte ausarten tonnen, wie es in bem beiffen Palafit na und Negyvten, aachoem Chriftentum auf ben Thron gefommen und Staates Religion geworden war, ausartete. Der Polystheiffunds der Alten erlaubre feiner Natur nach uicht ben intoleranten Gecten. Gelft, der fich mit bem Chriftentum, und mit der unseligen Idee einer allein feligmach en ben Metfigion festiegte, umb ber Menfcheit so biel Jammer bereitete. In biefer Beziehung maf Zacitus den Chriften has beier Beziehung marf Zacitus den Chriften has bei ber

Denidengeidlechtes por und fprach mie Gues toufue von einem genus hominum Superstitionis novae ac maleficae! und fo fcheinen auch bie gue ten Raifer Traian und Antonin gebacht zu baben! Der jangere Plinius in feiner berabmten Relation an Trajan, Die Chriften betreffend, fpricht, fo buman er auch ift, boch bon Superstitio immodica und bon obstinatio inflexibilis, bie man nicht ungcabnbet laffen burfe! Chriften batten viel Mebnliches mit Stois tern und Daber beschämte Epictet feine Bubbrer bamit, baf fie nicht im Stande fenen, burch Grund. fate ber Bernunft geftablet, unerichroden por bem Richterfinbl eines Torannen au fteben, unter ben großen Lauben und Schwerbtern ber Trabanten, ba bod bie Galilaer biefes tonnten, aus reis nem Unfinne und aus Schmarmeren!

Wenn wir auch aunehmen wollten, daß afectliche Schwärmer, ohne das Grifftenthum, jur Mb bederey fortgeschritten maren, so wörbe ihmen boch immer der Secten. Beift jur Dotirung, und jum Unterfalt der Albfter gefehlet, und die Benugung der Wohnde für die Hierarchie, und ihre enge Berbindung mit berfelben nie eriftirt haben. Dierarchie und Mbandewesen die erheiter fich erf mit dem Ehriftenthume, durchaus unabhängig von den Anfalten der Alten, oder der sogenannten heiben, bey demen die Diener des Alltare bie Priefter, ber benen die Diener des Alltare bie Priefter-fets mit dem Staate in Harmonie gestanden zu sein ich eine Granten zu sein ich ein ber folgenannten gu fehn, wie es recht und vernänftig ist.

In ber aufgetfarten Belt ber Alten mare bochftmabricheinlich bas Donchemefen geblieben, mas es war — eine wandelbare aufällige Difciplinarfache — ober von felbst gesunten aus Mangel an Ihgisagen, wie es vor dem Lichte untere beilern Zeiten, und bev der Revolution der Sitten von selbst nach und nach gesunten ist, ohne die große Weltbegebenheit, die nur schueller und durch Gewaltssprüche Monche und Nonnen der Melt wieder gab, und die Monche; wie ich hosse, auf immer aufgelbst bar.

Benn man bie fo frube entftanbene DR & n. deren betrachtet - bie burch folche fich erhebenbe Sierarchie - bie Inquifition - ben Streit amifchen imperium et sacerdotium - bas Seet ber Monche, und Monnen : Orben, Die Euwopa fo febr verfinfterten - Die fcrbflichen Religione . Rriege - bie ungeheuren Berbrechen, Die aus Jefuiten-Moral berborgegangen finb, und ben Rammer bes Dofticifmus, ber leiber, frifc aufzuleben icheinet - fo muß man ben aller Chrfurcht gegen Jejum und feine reine- Lehre, billig zweiflen: Db Chris fte nthum bom gten Sahrhunderte an bis auf unfere bellere Beiten nicht mehr geschabet; ale genutet babe? Ber weiß, ob wir ehrliche Deutsche je politifc fo tief gefunten maren, wenn wir unferer Donche, Moral ein wenig mit beibnifchen Tugenben nachgeholfen batten? Griechen und Romer batten ben, ber ben Cat anfftellte "extra ecclesiam nulla Salus" exiliret, benn ber Staat ift feine Rirche ein Priefter tein Rarft, und ein Ropfbanger Jenfeite fein auter Burger! Das Baterland ift im Simmel erft menn wir geftorben finb!

## Das Christenthum.

Dit bem Chriftenthum griff offenbar Donde Schmarmeren erft recht um fich, wenn fich gleich beffen erhabener Stifter meber burch Ungefellige feit, noch finftere Grunbfage, meber burch fonberbare Rleibung, noch burch Bufungen auszeichnete. Er fant gwar fur gut 40 Tage in ber Buffe gu leben, aber er lub weber feine Apoftel babin ein, noch verlangte er, baß fie ibm bierinne folgen follten. Aber mas Er Matth. XVII, 24 und XIX, 12. 21. und 29. fagte: "Bill mir jemanb nachfolgen, ber verlaugne fich felbft, nehme fein Rreus auf fich, und folge mir" - Es find etliche berichnitten que Mutterleibe. bon Menfchen, etliche aber, bie fich felbft berichnitten haben um bes Simmel. Reiches willen. Billft bu volltommen fenn, fo gebe bin, und vertaufe alles, mas bu baft. und gibe ben Urmen, fo mirft bu einen Shas im Simmel haben - tomm, und folge mir nach. - "Ber verläffet Baufer, ober

Braber, ober Schwestern, ober Bater ober Mutter, ober Meide per Rinber ober Meder, um meines Rahmens Willen, ber wirbs humbert fältig nehmen, und bas ewige Leben erben" — batte gar fchimme Bolgen. Es hatte fchimme Folgen, bas Er Matth. VIII, 22. bem Ingling, ben er ju seiner Rachfolge einlub, und ber nur noch juvor feinen Bater begraben wollte, sagte: "Bolge mir nach, und laß bie Lobten bereaben!"

Rachahmer, wie Rachahmer gewöhnlich find abmten nun felbit bie Beidichte Sefu nach. ber in ber Bufte lebte, faftete, betete und berindet murbe - ber allen Reichtbum berichmabete, und mit feinen Jungern in Gemeinichaft lebte, lebrte und prebigte. Gie faben in feinem Leben ibre bren ipåtern Gelabbe. Jefus mar gebobren in einem fremben Stalle, und farb nadend am Rreute - bie Bogel haben Reffer, und bie Sachfe Soblen, aber bes Menichen Gobn batte nichte, wo er fein Saupt binlegte - Jefus lebte ebelos - er mar feinen Eltern unterthan - er war gehorfam bis jum Tobe, ja bis grim Tobe am Rreute. Diefe Dachabmer fuchten ibn nachauahmen felbft in einem gewaltfamen Tobe, und obue folche misberftanbene Nachahmung batten wir feine foges nannte Blutgengen ober Mart prer!

Diefe fcmarmeriche Nachahmer fanben auch Luc. X, 38 — 42. einen Grunbtert zu ihrem beich aulichen Leben. Martha nahm Jelum auf in ihr hans, ihre Schwester Maria fette fich ju bes Leberes

Ruffen, borte ju feiner Rebe, Martha aber machte ibr viel au ichaffen ibm ju bienen, und fprach: herr! frageft bu nicht barnach, bag mich meine Schwefter laffet allein bienen ? fage ibr boch, baß fie es auch ane . greiffe - Jefus aber antwortete und fprach: "Dartha! Martha! bu baft viel Gorge und Dabe. Gins aber ift Roth. Maria bat bas gute Theil ermablet, bas foll nicht bon ibr genommen merben" - Sierque gog man ben Colug: "Alfo gefällt Gott nicht bas thatige - fonbern bas beidaulide Leben." Bir merben in ber Rolge noch auf mehr abuliche erbauliche Bibelanmenbungen flogen! Daulus brudte fich gleichfalls febr fcbielend aus - in feinen Briefen an bie Corinther uber bie Ches. lofigteit, Die ben gangen Jammer bes Coeliba. tes fifteten, in bem man mit Recht ben Zeufel erblidt famt feinen Berten und Befen! Die Grangen zwifden beichaulichem und faullengene bem Leben find ichmer abzuftechen, und fo mimmelte febr balb bie Chrifteumelt mit beichaulichen Raule lengern. Das leben und bie beiligen Legen. ben biefer Miceten, ber Sugend in bie Sand gee geben, wirften mehr und fchrodlicher, als in unfern Beiten bie - Romane!

Die Schwarmer fanben ihre Borbilber und Mufer nicht minder in ben Propheten — im Elias, Elifa, und Johannes, bie man gewisfermaßen auch in ber That zu ben Afceten rechnen fann. Die Apothoofe bes Elias beweiset die hohen Begriffe, bie bas Bolt von einer soften Lebenberie barre Die Propheten lebten einsam, außer den Siedern, an den Ufern des Jordaus, and Johann ber Taufer in der Wüßte, belfeibet mit Kameelhaaren und mit einem ledernen Gurtel um die Lenden — Er aß Heiligte und bie Lenden — Er aß heuf dreck en und Jonig, übertebte alle Apofteln, und foll, nach Lertulian, ju Rom, auf Befehl Domitians in sieden des Bolg geworfen, aber unde ich dabigt weber berausgesommen iepu, so, baß er, über 100 Jahr alt, noch und Patfmot erigen, und dafelbst seine Offenbarung ichreiben tonnte! Wenn man die vielerten Wonches Dron, und woram sied ich gefünder, wird kanne gelent haben, wird man sied vielleicht wundern, daß es leinen Johanuis-Orden gegeben dar, gegründet auf heusgebreden

Dffenbar war icon in ben ersten Jabrhunderten ber Kirche die Bee istmile algemein, daß man, da das Reich Ebrifft nicht von dieser Wett if, sich von dieser wetten und maglichft lesmachen, und maglichft leidend verbalten muste. Ben sole joben ift Jang zur Absonderung und zur Einfamkeit nicht ferne und kommt noch Werfolgung und haß dazu, wie geschabe, so ist auch Wohnderer in der Mufte gang ertschar. Wer webeie Frbmmlinge und ich währereisighe Nachenufinge und ich währerische Nachmeling den und Senverston unterhein, der reinen Leber Jestund dem eigentlichen Christenthum unendlich mehr, als sie ihm nützen. Wäng is Wystift und Monde Woral verdunkteten alle Vernunft 1800 Jahre!

Schwarmer waren Seilige und Bernunftige -

Diefe Schwarmer nannten fich acunfay Ufceten, Uebenbe - nauxaray Rubenbe - inelay Bes tenbe - omorbales Opfernbe - Sulen for Muse ermablte - Sepaneulay Berebrer Gottes '-Continentes Enthaltfame - Monni Beilige (biefes Megyptische Bort ift blog ben Ronnen geblieben, bers muthlich weil fie langer beilig blieben als Donche). Rapen ober Beltfinder nannten biefe Schmarmer auch Bater und Mutter - Die Schwarmer felbft aber nannten fich, und murben genannt - bie Bbilofo. phen bee Chriftentbume! Sie nabmen bie Borte Jefu: "Sepb polltommen, wie euer Bater im himmel volltommen ift" burchaus falich - gingen jeboch ehrlich ju Berte, ohne Deuchelen und Trug, banbelten, fo mie fie bachten, und nach bem mas fie fur Bolltommenbeit bielten. und bas fann uns mit ihnen verfbhnen!

Myficifmus lag fcon im urfprunglichen Chriftentimm — in ben Worten: Gu abe, Gelft, Bereinigung mit Gott — und baber Flucht ber Belt und Ertbbtung bes Fleifches. Panlus war entzüdt bis in ben britten himmel, aber geftand boch noch auffchtig, baff en nicht wiffe, ober im Leibe ober außer bem Leibe gewefen fey! Die Rirchenväter gingen schon weiter — bann kamen bie Reuplatoniter — bann Mbnche und Nonnen bis Berad ju Jacob Bbhm — Labater, Stiffling und bad gange herr ber Ramm leinsbruder unt Rreup-luftvbgelein! Religible Bachpfinn ift unbeilbar?

benn alles ift ihm gottlich und ber Narr ober Mysfilter (Dunflier) ift mehr als Menich, Bertrauter ber Gottheit — wie kann kalter Berfand ben ichwärmen ben Unwerstand belehren, daß er — ichwärme? Und was man mit Schmärmern politisch ausrichten komme, wenn man mitzuschwärmen scheint, lebren die Papste — Mahomed — Eromwell — und die Revolution!

Plato, ber gottliche und baber buntle Plato. mehr Dichter ale Philogoph - mehr Schmare mer ale Denter ift im Grund - ber erfte Rire chenbater. Gein Galimathias, bas um fo erhabner fcbien , bat mehr Unbeil in ber Gefellichaft geflifter, als man gewohnlich anzunehmen pflegt; bullte er viels leicht feine Bahrheiten in Duntel, weil er fich por Socrates Schidfal furchtete ? - Er bat auf Moncheren leiber! mehr gewirft als bie einfachen Lebren Ses fus, ober eigentlich berer, Die folche nieberichries ben. Jefus fdrieb leiber befanntlich nichts, fo wenig als Cocrates. Bie wenn ber eble Beife pon Rae garet Schuler gefunden batte, wie Gocrates an Plato und Kenophon fand? wie wenn ber erhabene Lehrer ber reinften Moral, ben baber auch ber Phis Toforb Gottlich nennt, ju Uthen gelebt batte, und nicht zu Gerufalem - unter Griechen und nicht unter Suben ??

Monde hielten fich fur Fremblinge und Dils grime auf Erben, und Millionen Chriften mit iben, weil es Bebraer 13. 14 beift: "wirt naben teine bleibende Stadt auf Erben, sondern fuchen die gutunftige — Monde fammerten fich Die neu platonifche Philosophie bes Immonius bermehrte bie Schwarmeren, menn fie auch gleich feineswege, wie fo viele annahmen, bie - Sauptquelle ber Doucheren gemefen ift, benn bie Grundfase ber Miceten maren icon fruber, im amenten Sabrhunderte, unter ben Chriften verbreitet. Dlato, ober vielmehr beffen ipatere Berebrer aus ber Mlexanbrinifchen Schule, Ummonius an ber Spige, bilbeten bas ungladliche Onftem einer boppelten Moral - einer polltommnen und unpolle fommnen, Zivnara Ohoiv naj ente Geoiv,, nach ber Ratur und über bie Ratur leben. Jenes überließ man bem großen gemeinen Belthaufen -Diefes aber mar fur bie Musermablten, welche ju bos berer Tugend aufftreben wollten burch Mbtbbtung ber Ginne, Abriebung bes Gemathe bon außern

Dingen und Entftaftung bes Leibes burch Sunger und Arbeit, um burch unaufbbrliche Beichaubung Gottes und ber Ewigkeit in Umgang. mit Gott' gu tommen, und nach abgelegtem leibe fogleich nie obern-Bohnungen einzugehen, ohne wie gemeine unvolkommen Seelen zuvor ber Reinigung ju beburfen!

Man machte nun einen Unterschied gwifden Ge boten, bie alle Menichen angeben, und Rathfolagen bes Epangeliums, bie nur biejenige ju befolgen batten, welche einen bobern Grab von Deiligteit ju erlangen munichten , und biefe Deis nung , melde por allen anbern Drigines unterflutte, fant febr frub ausgebreiteten Benfall unter ben Chris ften, fruber ale bie Geichichte babon Rotis acs nommen bat. Die Schwarmer entzogen fich nicht nur it Saufenweise ber Belt und ihren Gefchaften, und fuchten Die Einobe, fonbern entfagten auch bem Beine, Bleifche und ber Che. Schon Clemens pon Alexandrien, und Tertullian, ber felbft ein ftrenger Afcete mar, fprechen von ihnen unter bem Rahmen ber Enthaltfamen (Continentes) unb fcon bamale gab es Jungfern. Chen - aber noch maren fie feine eigentliche Donde. Monche find amar Afceten - aber nicht alle Afceten maren barum Monche. Benn auch gleich Philo, ber Jube bon Alexanbrien, ber bie Chriften feiner Beit ichilbert , ihre Bohnungen Donchewohnungen μουασηρια nennt, fo gab es boch por bem aten Sabronnbert meber eigentliche Dande, noch Rib. fer. Athanafine und Cyrillus unterfcheiben gwifchen μοναχοι Ginfamen und μονοζον/sc, bie als Afceten in

Stabten einsam lebten. Die evangelifchen Ratbe, bei in obigen Bibestellen embalten fint, befolgeten biese Acteun, wenn fie gleich in der Bett noch bestier batten besolgt werben tonnen — und ber folgten fie nur allzuwberlich. — Die spateren Monche aber mit samt ihren Gelabben und ihrer Claufur aben fich nichte weniger als selbs gehaffet, indem sie fich ben Beichwerben und Sorgen bes thatigen Lebens entzogen, und Rahrung und Untertommen burch Singen und Beten gefunden gebne! Untere Miten lagten: Dat Nolymachen ein Orben, waren nicht footel Monche geworden!

Einfamteit und Stille, unffreitig bas berre lidfte Mittel gur Erhebung bes Beiftes über bie Sinnenmelt - murbe nun 3 med. wie bie Ches lofigfeit, bie gleichfalls ale Dittel ju bobern 3meden ben ausgezeichneten Dannern fich vertheibis gen laffet, und bann unfere Ehrfurcht berbienen tann, wie felbft gemablte Ginfamteit, wenn fie Die Erfahrungen und Leibenschaften bes thatigen Rebens in Grunbfate und Dahrungefaft vermanbelt, und jum 'Rugen ber Gefellichaft bamit berbortritt, wie manche Gefengeber ber MIten, und bie Beifter - nicht Gelehrte - Belt ber Reuern. Bene Schwarmer aber maren nur Ginfame und Chelofe, weil - Dofes, Camuel, Elias, Johannes, Sefus zc. zc. es auch maren, und Daria - Jung: frau! Ehelofigteit erfchien nun ale erfte Tus genb!

Urmuth ift obne Unftanb ein Mittel gu Betam. pfung unferes moralifchen Egoismus - aber war es nicht Schwarmeren fich felbit bie Nothburft verfagen? Gehorfam ift unftreitig die beift Schule der Gebult und der Befampfung unferer Erfande der Seibif und ber Befampfung unferer Erfand auch hier wieder iber alle Grängen, und wurden darüber ftu pib, beuchlerifd und heimtudiich — Einfame keit mußte nothwendig bodfinachheilig wirten bey geist und ideen leeren Kopfen, wie der größte Theil viefer Aceten war, und mahlerisch ift Eaffand Schilderung eines solchen Einfelders: "Zeden Augenbild gebet er auß feiner Zelle, wies der finein, und wieder beraus, und jiehet nach der Sonne, ob sie fich den noch nicht aum Untercann neigen will!"

Einfamteit, bie bes Joche und ber Berfolgung mube, in fich felbft Troft und Simmel fucht, und ben Blid nach Renfeits richtet . perbient unfere Theilnahme, und in biefem Ralle befanden fich viele ber erften Chriften, melde ber Militar, Des fpotifmus, bie Greuel ber Stabte und tief gefuntene Denfcheit in ble Bufte trieb. - Es muffen Beiten gemefen fenn, wie bie Beiten bee Rheis nifden Bunbes, mo auch unter uns Deutichen bas arafte Beltfind Luft jum Simmel befommen tonnte - Unbere floben in bie Bufte aus Berbrug über gefcheiterte Dlane, Buniche und Soffnungen -Dabden ober Beiber maren ungetreu geworben anbere, benen bas Gemiffen fagte bas Dag ibrer Gunden fen poll . alaubten Rube au finden in Uns bacht und Berfnirichung ihres Bergens! Rein Douches biograph geht bier pfychologisch ju Berte! Die

meiften werben burch eine gottliche Erleuchtung in bie Eindbe getrieben, und Bunber über Bunber folgen ihnen nach — man hat Mube bie und ba bas Babre, Babricheinliche und Menschliche heraus au finden!

Aber lächerlich, und felbst verdentlich erscheinen jene ftolge eigenfünige Sonderlinge, die das eichen verabscheund, im Beigaulichteit und Buffungen, in Selbstqualereven und ftrengfter Einfamteit etwas Berdienkliches und Botsfeliges und eine Stufe von Bollkommenheit
und heiligteit fanden, womit der Begriff des
Wondes eigentlich beginnt, den dann die drey
Belübbe, Kloster: Mauern und Regel vollenden!

Der große Saufen faunte bie Manner an, bie fich allen Berangaungen ber Welt und ber Sinnlich. feit entgogen - Chriftum und bas Simmelreich in ber Bufte fuchten, und wie Tobte in Ginbben lebe ten, und ichauerlichen Grabern - immer fangen und beteten. - fich mit Schrotbilbern ber Ginbilbunge. fraft berumichlugen, und einzelne mieberftanbene Lebren Sefu gu Bedingungen bes himmelreiche erhoben woburch bas Gebirn verrudt und bie lautere Quelle ber Moral, Die im Chriftenthum liegt, auf Jahrbunberte binaus getrubt murbe - Der große Saufe flaunte bie Schwarmer an, bie mit ber Gottheit fompatbifirten, und mit ibr in ber nachften Berbindung gu fteben glaubten, weil fie mit bem Bilbe , bas fich ihre entgunbete Phantafie babon machte, verbunden maren - fie wollten in ber Ginfamteit ihre Leibenichaften ertbbten, und fürzten fich in eine ber wilbeften Leibenschaften — in Religion 6. Dochmuth!

Balb ericbienen biefe Danner bem Saufen als Beilige - bie Bunber verrichten tonnten. und Die Beiligen, beren Ginbildungefraft bereits entgunbet, und beren Gebirn verbrannt mar, glaub. ten es am Enbe felbft, wie Lagner ibre Lagen und murben - eingebilbete folge Marren ben aller Demuth von Mufen. Wenn ber Simmel bie reinere Religion Seine auf Bunber batte grin. ben und fie nicht ihren eigenen einfachen Gang geben laffen mollen, fo batte Gin Eingiges ber in bem fleiuen Palaftina gefchehenen vielen Bunber, am bellen Zag und mitten in bem meltgebietenben Rom, mehr mirten muffen ale alle, und Chriften maren nicht bren Sabrbunberte lang mit Juben vermechfelt morben - und mogu gar Dondemun: ber?

Suctonius scheint vom Hernsgen zu sprechen, wenn er im Claubius sagt: Judeos impulore Christo assidue tumultuantes repulsit. Tacitus (Annal II 85) sagt nur im Borübergehen: "Actum et de sacris Aegyptiis et Judeicis pellendis factum S. C. ut 4000 ea superstitione infecta in Sardiniam veherentur et si interiissent vile damaym und unter Nero (XV, 42), sagt et, wo von Kons Brande die Rebe ist, daß Nero, um den Berdach von sich dabuschenen" subdidit reos, quos per flagitie invisos vulgus Christianos appellabat. Ran sicht daraus, wie damass die Rede glende de den de

mer bon ben fogenannten Chriftianern bachten, und ba ihnen ichon bie Juben unbebeutenb maren, io mußten ihnen bie erftern , bie Mbleger bavon, noch unbebeutenber icheinen. Ihre beiligen Bacher maren ohnehin unbefanut, ba fie baraus ein Gebeimnif machten, und biejenigen, welche fie fpaterbin ber Dbrigfeit auslieferten . Traditores fdimpften - Traitres Berratber! - Mber bie Schwarmer verlohren fich immer mehr in bie Bonne ber Beidaulichfeit (Sempla Theorie) und in ertatifde Engadungen, moraus ber geiftlis che Stoly folgt, ber fich nichts mehr um bie aange Menichheit fummert im Gefable boberer Barbe, und feiner Bereinigung mit Gott - Gie mar ren Begeifterte ober eigentlich Befeffene, wie Die Seren auch burch ben Glauben an geiftige Bereinigung mit bem Teufel!

Der Nahme Monch (2000e Monachus, welches bas canonische Recht gar gelehrt von 2000e allein und axoe tra urig ableitet — obne an dos 4000cery zu benten, monk, moine, Monaco, frate) wurde erft gang und gabe nuter Constantin — aber der Grundbitein der gaugen Wohnderey war bereits längst gelegt, und der scholen Ine Ine und in der gelegt, und ber scholen Ine Ine und in der in Wenschen, seiner Sinnlichteit und Selbsstadt burch gelestigen in den Bonderen Wenschelbsstadt gelegt, und der Wenschelfen und von der Bonderen der in eine fiche, und der Wenschengerichlechts — blied ein schoner Traum! — Aus den Einssiedlern wurden Gesell, schoften von Einssiedlern und aus diesen Alle so einssiedlern und aus diesen Alle

fer und gange Orben — Die sich mehrten wie ber Samen Abrahams, ber fein guter Saumen war, gerade well sie ber dumme Saufen so ehr anstaute! Richts ist fomischer als die eigene Sprache, die jett sich die Schwärmer schusen — das Rothwelfch ber Klöster und Aufiter, ober die sogenamte ge-falbte Sprache in lauter Ausbrücken der Bibel, die wir leiber! noch heute Ausbrücken der Bibel, bie wir leiber! noch heute heren konnen!

Aus ber Einsamkeit folgte ein neues Uebel, das noch nicht das größte war — Maffiggang. Sie arbeiteten boch fiens für fich, und wie wenig braucht ein Mann, ber fich alle Bequemlichleiten verfagt, und auf das Nothwendigste befchränker? Im Mittelalter arbeiteten sie etwas mehr, aber doch immer nur für ifr Koster — für bie Welt war der Doch immer nur für ign Allig, als die Mich der Sauf auf setten Triften — Und wie bald entsanden nicht die Layenbrüder? Der hochmurbige Bater behielt das bequemere Beten und Sing en für sich, und ließ sich's noch obenbrein theuer zahlen!

Der bbcfte Jammer, ber and biefem befch aulichen, einfamen, und geschäftelofen frommen Leben bervorging, war ber Fanatismus, ber bie sauste Religion Jesu mit Blut bestedte und bas Ramm unwandelte in einen reisenden Tieger und bann der Satan ber Mysteil! Beyde erzeugten bie orthoboresten Theologen, die an ben hümmsten Religions. Wort. Streitigkeiten sanatischen Aufgeln abmen, fbrmliche Kirch en. Congresse abheiten, Concissien genne Wenschen Wenschen, gange Länder verwüssteren, Mufrup prebigten und Afronen erichatterten — bon ben Mondeberent ber erften Jahrhunderte, und ben Dominifauern an, bie Geiterfaufen fur Reger anzünderen, von ben Franciscanern an, die felbf papite vertegerten, wenn sie nicht glaubten, was fie glaubten, bis zu ben Jesuiten, bie Konige — morbeten!

Diefe Ranatifer, bie bie Belt verlaffen baben wollten , und boch alle Belt lebrten - fich in bie Rirchen Memter brangten, und Gemiffeneras t be ber Monnen und Weltbamen murben, bie fie boch flieben follten , wie ben Teufel , begleitete uberall ibr Donde, und Rlofter. Beift. Bifcbfe und Dapfte, Die man aus ihrer Mitte nabm, blies ben ftete Donde, wie bie Pfarrer, Schulleb. rer und Glaubeneboten in Dit : und Beffinbien. bie man aus ben Ribftern bobite - In ber Geichichte ber Dapfte maren gerabe bie berrichfüchtige ften, barreften und ichlimmiten Dberbaupter, Diejes nigen , welche in ber Rutte ben beiligen Stuhl befties gen, Die benben Rrangifcaner ausgenommen - Sirt. V. und Clemens XIV. Benbe muften, baf Belt und Rirche fein Rlofter, ber Papft fein Mbt, und bie Ronige feine Donche feven! -

Der hochfte Zweck der Mondperey war eine mahre — Entmenichung — Menich und recht beilieger Mond mahre Gegeniche, und so wurden fie dann zuiegt wahre beilige Satans an sich und an der Menich beit, mahrend sie Jahrhunderte hindurch für heilige galten, angestaunt vom Bolt, und vom boben und niedern Whoel. Khunen wir und vom boben und niedern Whoel. Khunen wir

foldes bem finftern Mittel Alter verargen, wenn felbft noch in unfern Beiten, Schlettmein - als er Berechtigteit gegen Rlofter prebigte (1785) Die Donderen in Schut nehmen mogte, weil ber Menich ein Recht babe, um bes Geiftes millen bes Rhrpere Bergnugungen aufzuopfern ein Recht gur Ginfamfeit, gur Chelofigfeit, gur frempilligen Armuth und jum Gehorfam, folglich auch Die RIbfter, beren 3med ftete gemefen fen moralifche Bervolltommnung bes Innern Denichen im Rampfe gegen Sinnlichfeit, Gitelfeit und Gelbitfucht? Schlettmein tabelte felbft nicht bie . Bettel Drben, nur bas bage Betteln. Bols fen wir noch aber frabe Sabrhunberte lacheln, bie Monche und Ronnen - irrbifche Engel nannten? ober uber Sonefine, ber fie gar Dei incarnati betitelt - eingefleifchete Gotter?

## III.

## Die fogenannten Bater ber Bufte.

Das beiße, feuchte und ungefunde Riltbal -Megopten - erzeugte mehr traurige, milgfüchtige und melancholifche Menichen, ale jebes anbere Land. und baber gebieben jene Schmarmer nirgendemo beffer ale bier ; bier beginnt alfo die eigentliche Geichichte ber Donde. Palaftina batte ficher noch fraber Monche - aber fie find ber Gefchichte unbefannt. und Megoptens Rlima und Boben - Soblen und Geburge, porguglich aber die Entfernung bon bem Mittelpuncte ber Berfolgungen begunftigte bie fonderbare Bermehrung biefer Schmarmer - Alteferra mennt aber, bag Megopten megen ber gaftlichen Mufnahme Jofephs, ber Ebraer, und fpaterbin Chrifti felbft, ale ibn feine Eltern babin fluchteten por ber Buth bes herobes, vorzugemeife gemurbiget murbe fo viel Beilige aufunnehmen!

Das Baterland ber Peft und ber Krotobille ift auch bas Barerland ber Monche. Diefe blieben indeffen in bem Schlamme ihres Rife .- Monche aber verbreitten fich leiber! über bie gange Spriften

beit, wie bie Deft auch, gegen welche man jeboch Quarantaine. Unfalten errichtet bat!

Diocletians und Decius Chriften Ber, folgungen gaben ber eigentlichen Doncheren ihren befannten Urfprung, und Paulus, ber angenommene Stifter ber Donde gebort in biefen Beitraum. Die Driefter ber Beiben maren erbittert auf Die fich aufebende mehrenbe - Chriften, beren Ungabl auch bie Ungahl ber Opfer minberte - bie Suben, bon benen fie abgefallen maren, maren nicht minber ere bofet - und mogen fie nicht menig verlaumbet baben - Die ichmarmerifche Standbaftigfeit ber Chriften mußte Defpoten emporen, wie bie Romifche Raifer maren, mare auch nichte, ale bie Beiges rung gemefen ihre Bilbfaulen gu verebren. icheint aber , bas Chriften Sauffein babe fich auch nicht felten fanatifch vergeffen, und fich Musbrude. und Sandlungen erlaubt, Die gerabeju gegen bie ber Dbrigfeit iculbige Achtung liefen. Genug! Sauptfturm brach unter Decius los (249) und viele ber Schwarmer befolgten ben ebangelifden Rath (Matth. X, 14. 23) Und wo end jemand nicht annehmen, noch eure Rebe boren mirb, fo gebet beraus von bemfelbigen Saufe ober Stadt, und ichattelt ben Staub bon enren Rufen - wenn fie euch aber in einer Stabt perfolgen, fo fliebet in eine anbere.

Mit Schwerdt und Scheiterhaufen, mit Steinis gung und Berabfturgungen bon ben Baufern, mit glubenben eifernen Stublen, und wilben Thieren, muthete Decine gegen bie Befenner bes Chriftens Glaus.

Glaubens. Dan verfuchte, nach Dieronpmus, Die Standhaftigfeit gweper Mart prer baburd ju erichate tern, bag man ben einen auf ein Bette banb, unb eine Schone abfandte ibn auf alle Urt gu reigen aber er bif fich bie Bunge ab, und fpie fie ber Berfucherin ine Befichte - ber andere murbe mit Sonia abergogen, und fo in bie Conne geftellt, bamit Dudenfdmarme feinen Mnth übermaltigten . . De cius war es auch, ber Paulus, als einen Jungling pon 16 Sabren, in bie Ginbbe jagte. Paulus mar reich, fein Schmager batte Luft gu feinem Bermogen, und machte Miene ibn ale beimlichen Chriften angngeben - er flobe baber (260) nach Megnpten, gemann Gefchmat am Ginfieblerleben, und murbe ber Bater ber Ginfiebler und Donche! Barlaam, ben bie Denfer notbigten eine Sand voll Bephrauch über ben beibnifchen Dofer . Mitar au balten, um fo miber feinen Billen ju opfern, ließ lieber feine Sand berbrennen, ale baß er fie bffnete, und ift fo groß ale Scaevola!

Unter Detius war es auch, daß Sieben Chriften von Epheius in eine Sobie flüchteten, eine foliefen, und 200 Jahre — fortichliefen; erft unter Theodofius im Jahr 447 erwachten bie beiligen Siebenschläfer wieder, und glaubten nur Eine Racht gefolafen an baben — Unter Detius wurde — & aurent ine auf einem Roch, und an einem langiamen Feuer gebraten; er bat, da er an ber einem Seite ganz und gar geröftet war, daß man ibn nun auch auf der ander Seite baten möge — Ju Earthago feltte man es 300 Ebriften fen; ob fie dem Gbttern opfern, oder fich in eine brennende Kalb

Grube ftargen wollten? fie fprangen alle gufammen in die brennende Grube. Unter Diocletians Berfolgung - ber letten bon ben fogenannten 10 Chriften. Berfolgungen, murbe, nach Eufebins, ber Rorper bes Martprere Upphianus in bas Deer geworfen bep Caefcrea, und fiebe! Erbe, Simmel, und Deer erbebten, und ber Leichnam fand fich ploglich wieber por ben Thoren ber Stadt! Gin Dlabregen peribichte ben Scheiterhaufen bes beiligen Romanus, und Er fuhr fort ju predigen, ob man ibm gleich - bie Bunge ausgeschnitten batte! Entropius, ber bes fanntlich eine furze Romifche Gefchichte bie auf Bas Iens binterlaffen bat, gebentt ber Chriften nirgendes wo, als ba, mo er bon Julianus fagt: nimius religionis christianæ insectator - mas feinesmeas aufs fallt - befto mertwurdiger aber ift, mas er bom Rais fer Constantius fagt: melius ducens publicas opes a privatis haberi, quam intra unum Claustrum reservari . . . .

Biele, die nicht verfolgt wurden, trieb der Beift der Schwarmerey und Efel vor ber Welt in die Wah fen Megnetend. Wo fie Waffer fanden, bauten fie sich eine hatte von Rober, oder frachen in eine nabe liegende Soble — in einen alten Ruin, oder in ein verfallenes Grad — Ein Romisches Pfund Brod, oder 12 Ungen war ihre tägliche Brod. Ratiou, und Frachte von Palmen, oder was fie felbft gebauet batten — Sie machten Matten und Korbe — Saiten, Papier und Luch — Zuge und holyavaren — und schieften solde in die Erabre um Ledensbeahrfen niffe einzutauschen. Einige trieben Mublifteine, oder

fällten Hols. Sie jogen Handorbeiten bem Landbau vor, weil blefet under Gorgen macht, auch oft Streit und Processe veranlasse. Ein Ochsenborn rief sie täglich zweymat zum gemeinschaftlichen Gebet; und die Sterne bertraten die Stelle der Uhr. Sie sangen die hores (wie die ersten Christen auch) Siedemmal – nach Mitternacht oder die Mette – die Prim, wenn der Hahn erwachte – die Sext – die Non – Mittags oder um die 12te Stunde – Besper und Completer.

Die Leiben ber Martyrer batten manche gu marme Phantafie aufgeregt, bie nach ber Erone ber Martyrer trachtete - aber bie Berfolgung mar poruber und bas Chriftentbum berricbend gemorben - bie Schwarmer murben alfo Martprer an fich felbft, und ihre Mugabl muche gerabe am meis ften im gten Sabrbunderte, mo alle Berfolgung auf-Es mar ihnen ber vollfte Ernft mit ibrer borte. Strenge gegen fich felbft, und ihre einzige Regel mar: Einfamteit und Gebet - gaften und Arbeit. Die Thee eines pollfommnen Chriften erlaubte feine meltliche Sorgen - feine Memter - feinen Solbaten, noch anbern Staatebienft, wie Tertullian und anbere Rirchen Bater lebren. Die Stelle bes Plinius (H. N. V, 15), mo er bon Palaffina fpricht, ift intereffant. Er fabe, neben ber Tobten. Bee, ein einfames Bolt, obne Beiber, ohne Belb, unter Palmen - ein emiges Bolt, menn aleich ba niemand geboren mirb - es erneuert fich taglich burch bie berbep Arbmenbe Menge berer, benen bor ber Belt etelt, und burch bie Bufe anderer MR enfchenfinber-und von einem folden Bolte wimmelte jest gang Megnpten und Sprien!

Dan gablte in ben Ginbben Megnptene und Gy. riene bren Saupt. Gattungen von Donden - Eremiten und Unachoreten - Conobiten, and bie ichlechtefte Urt, Remboth. Die Ginfieb. Ier lebten in Lauris, (λανοα Straffe - Dorfaaffe) Satten, bie pon einander gerrennt fanben, mie bie Saufer eines Dorfes, und jeber forgte fur fich. Dan unterschied zwifchen Eremiten, Die gleich anfange allein in ber Bufte lebren, und Unachoreten. bie mit Erlaubniff bee Dbern vom Rlofter fich euts fernten, und allein lebten, um groferer Strenge, und . Bolltommenbeit millen. Die Conobiten lebten in Gemeinichaft, innerhalb eines Begirtes, ben ges meinfamer Roft - Thre Bobnungen biefen Cele len. Conobien, auch Mandra b. b. Schaafftalle ben ben fpatern Lateinern Claustra - Ribfter -: Monasteria Munfter - Case Dei Gottesbaufer - Aber bie Eremiten und Anachereten galten fur beiliger, wie bie fogenaunten Rlaufiner, und Reclud in ben fpatern Beiten ber Doncheren, bie fich im Rlofter-Rerter noch einen engern Rerter, etma 12 Ruf lang und breit, machen lieffen, ohne mehr ben guß berausaufeben ohne Bette und Dfen; ein fleines Renfterchen ging gewohnlich aus ihrem Loche in bie Rirche, und burch eine anbere Deffuung reichte man ihnen ihre Dabrung! -

Bon ber britten Gattung Rem oboth - bie auch Garabaiten, Gyrovagen und Circumcelliones (Berumfdweifenbe auffer ben Bellen) genannt wurden,

welche 2 ober 3 jufammen, ohne Dbern und Gefete, lebten, miffen hieronnmus und andere nicht Schlimmes genug ju ergablen. Gie ichweiften umber, fiengen Sanbel an, ichliefen ben Beibern und Dabchen, und fragen fich an Refftragen boll bis jum Spepen. Unbere liefen, nach Epagrine, mit Rleif in Stabte, bffentliche Saufer, und Bolte : Berfammlungen, gur Zugendellebung, ja felbft in bffentliche Båber, mo fie mit Beibern babeten fo rubia, ale ob auch fie Beiber maren - fie mbgen unfern Balb. brubern verglichen werben, bie einft febr gablreich maren, und bor Jofephe Reformen im Deftreichifchen fogar formliche Capitel bielten - Danchmal fuchten fie ble Martnrer-Erone, und Theoboret ets gablt, baß einft beren einige einen Sungling baten. er mogte fie tobten - biefer verfprach es unter ber Bedingung, wenn fie fich juvor von ihm binben liefs fen', benn er beforge, wenn er einen getobtet babe, baf es bie aubern nur gerenen und fie uber ibn berfallen mogten - ale fie nun gebunben ba lagen, pragelte fie biefer Sungling weiblich burch, und sog feiner Strafe! Diefe Berumftreifer entschuldigten fich bamit, baß fie fagten, fie fanben nirgenbeme bie Bolltommenbeit, bie fie fuchten, und ba batten fie boch mobl fo Unrecht nicht!

Diese Schmarmer und Selbstpeiniger führten auch noch andere Nahmen von ihrer sonderbaren Lebenstweise. Es gab "exoposiac, die in Gräbern lebten—
expaessa bie auf zeitlebens sich in Hohlen sperten, ansopussus Riechlafende, die Ang und Nacht fortsangen,

fortbeteten und fortheulten — in ihren Lbchem, baber auch Manbeiten und Eroglobyten genannt — Buvaci, pabulatores, Beibenbe, bie wie bas liebe Bieb Bieb von Gras, Rrautern, Burgeln, Beren und bon allem lebten, was die Ratur freywillig, ohne Eibeit, darbot. Den bbofften Grad ber Nartheit wird aber niemand ben syakerau ober Gaulen, Deit lig en abzulprechen wagen!

Sime on mar bas Muffer. Er brachte an Sabre auf feinen Gaulen ju , und ichien bie Bobe feiner Tugend nach ihrer Sobbe abzumeffen ; fein erfter Berfuch mar nur eine Saule bon bier Ellen - aber et fletterte immer bober, und bie bochfte und lette Stufe feiner Darrheit mar eine Gaule bon 40 Ellen! - auf biefen Gaulen betete und ichlief er - prebigte bem ibn angaffenben Saufen - und butte fich baben fo tief, baf bie Stirne feine Rufe berührte. Theo. boret gablte feine Complimente, gablte bis auf 1244, ale er fant, baf es noch frube am Tage fen, unb borte auf ju gablen, weil bas Ding ibm felbft ben Ropf ichmindeln machte - Simcon aber borte nicht auf fich gu buden! Much biefer Gaulen : Darr fand Rachahmer, unter benen fich Daniel und Alipius auszeichneten.

Wenn Ansangs andachtige Liebe jur Einsamkeit, bei Laune und Dypochonbrie — Burch vor Berfols gung — Abscheu eggen berrichende Unstritigheit, und idynarmertiche Religions Geschiele eine Menge Einssieher gebilbet, und die Bewunderung solcher geisteicher Aufbahmer in Menge erzeuget hatte, so, baß fast in jedem Wintel Argyptens, und

in jeber Shble ein Einsiedler botte — fo scheint boch ber Gefelligkeitetrieb biete cynitchen Schwar, mer bald naher vereint zu haben. Die Ratur tonnten sie denmoch nicht ganz verleugnen, umb ber Natur tam selbst die Bibel zu Salfe "Wehe bem, ber allein ift, wenn er fallt, so ift kein anderer, ber ihm aufhilfe" Probiger Salomon IV, 10. Wenichen in Kerken gesellen sich mit Bogeln, Maigen und Spinnen ze. Die Einstedler der Wafte gesellten sich mit Einsielber nnen, die in der Einbe Maria die Jungfrau machzudmen hatten. Ja! die salt täglichen Unterhaltungen dieser Bile ein ber Einscheller mit dem Teufel bewoisen, daß gie lieder die allerichiechteste Unterhaltung, als gar teine haben wollten!

Der Teufel glaubte einft Chrifto nicht beffer bentommen au tonnen, als in ber Buffe, und fo berfuchte er auch bier fein Beil. - Es bleibt mertwarbig, baf biefen Einfiedlern gar oft reiche befette Tafeln por Mugen ichmeben, noch bftere aber ber Teufel fie umarmen will in Geftalt eines fcb. nen nadenben Beibes! Raften, anftrengen. bes Bethen, Schlaflofigfeit - und Muf. enthalt in ichauerlichen einfamen Orten, find noch beute fraftige Mittel Bifiouen gu-baben - Bethen und Ginfamfeit erbigen bie Ginbil. Dungefraft ju boberer Thatigfeit und Schmarme. ren und Beiftes. Berrudung, geben bem Rorper eine oft unglaubliche Starte. Raften und Daden erzeugen fo tomifche Scenen, als Truntenbeit!

Die Schwarmeren ergrief bennahe ju gleicher Beit bie beweglichere Imagination bes Befchlechts, ba es bereits mit bem Chriftenthum Mgapeten - Liebesich meftern gab, bie ehelos lebten, ober mie man lieber fagte, ibre Jungfranicaft Gott gelobet batten, wenn fie gleich in ber Gefells fcaft fortlebten, ober einfam gufammen in ben Stabten. Zertullian fpricht begeiftert bon ben Jungfrauen, Die Jefum ju ihrem Gemabl ermablten, und icon, unter Untonine, gab es eine Jungfern-Bohnung, mapSevoion, beren Borfteberin bie Schmefter bes Untonius mar. - Dun tamen erft bie Rirdenvater - Umbrofine und Sieronpmus, bie mit ibren Lobreben auf bie Innafranichaft bie Phantafie ber Schonen fo erhipten, baff bie Babl ber Ginfieblerinnen und meiblichen Miceten balb fo groß mar, ale bie Babl ber Donche -Diefe Maapeten maren bie Borfauferinnen ber fpatern Ronnen, beren Urfprung man balb in ber Beididte Sephtas und feiner Tochter - balb 1. Corinth VII, 37. fuchte, ober gar in ben Beftalinnen Rome, bie boch in ber Stadt fren berum geben, aber bas Ihrige bifponiren, und bas Gelabbe ber Reufcheit nach bem goffen Jahre wieber ablegen tonnten. Sie biefen urfpranglich Innafranen. rapferas - Virgines nar'efoxiv - Reufche, Velate - Sanctimoniales, moniales - bie Erziunafrau Maria aber, bieg Alma. Monche biegen Anechte Gottes - Monnen alfo Dagbe Gottee, und in fpatern Beiten flogen benbe Gefchlechter aufammen in bem Dabmen - Religiofen.

Diefe beiligen Jungfrauen lebten wie bie Einfieb. ler auch - beteten, fangen Pfalmen, lafen bie beiligen Bucher, und arbeiteten. Gie batten bas Ropf. baar gefcoren, mas mobl beibnifche Sitte mar -Dieronomus fagt aber gerabeau "bamit fie nicht gu febr bon gemiffen Thierchen gequalet marben" Sieronomus fagte ihnen auch: "Benn ibr mader bie Spinbel brebet, und Bolle mebet, fo merbet ibr nie Langemeile baben." Bir miffen aus ben Briefen G. Epprians, bag Manneperfonen, bie fich mit folden beiligen Jung. frauen im Bette baben betreten taffen, wenn auch gleich biefe tubn auf Befichtigung ibrer unberlesten Reufchbeit brangen, in ben Rirden. bann 'gethan wurben - folglich mbate auch in ber Bafte - ba Ratur Ratur bleibet, bas befannte Brocardicon gegoften baben: "Solus cum sola non præsumitur orare pater noster! -"

Die Kleibung biefer Einstebler und Einsteblerinnen war bie Bauerulleibung ihrer Zeit, und ihres Canbes — Schaaf, ober Biegenfelle. Selbst bie Euculle ber Monche späterer Zeiten, und, ihr Unterscheibungszeichen, war Rleibung bamaliger Zeiten, bie man noch beute in Italien fieht ber ben unteren Standen. Ueber ben Rot haten sie einen Mantel, und, wenn es kälter wurde, bie Melote b. b. ein angeschwittenes Thierfell. Die Farbe ber Keiber war meift nach ber nathrlichen Zarbe ber Schaafwolle ihrer Gegend — schwarz, braun ber weiß. Als Bus pabe ben wählten sie jedoch gerne bie Farbe ber Trauer — schwarz, in eine ber weiß.

Megypten aber weiß. Die weiblichen Einsteller innen trugen Rode mit einem Gatrel umgeben von ich waret farbe, ober von der Sarbe verwelkter Aosen. Die Bide bursten kein Franzen haben, und die Mirmel mußten bis auf die Fingerspigen geben — ein weiser Schleper und ein schwarzer Mantel beweckte die gange Figur. — die Schube aber waren spiz, und weiß, weil sie sind, wie Chrysoshomus sagt, unter einem schwarzen Rod besser waren sehmen! — Doch in jenen Zeiten dachte man woch an keine folette Kloker-Kleidung, und. noch weniger herrichte der Wahn, daß man im Ordens Kleide sterbend nicht versoren werden konne, wenn gleich das Sprichwort entgegenkand, der Wolfft frißt auch die gezeichneten Schaesel."

So lebten benn biefe Schwarmer unter Palmen, beren Fruchte fie nabrten, wie ber Brobbaum bie Raturfinder ber Gubiee : Infeln. - Die Blatter ber Palmen, bon ben Dichtern ben Belben, und bon ber Religion ben Martprern gebeiligt, als Symbol bes Sieges - fleibeten fie , ober fie machten Deden baraus, beren Bertauf ihren geringen Beburfniffen abhalf - Go lebten fie ein feliges Leben, mobon bie talte Imagniation eines Philosophen feine anschauliche Beariffe baben tann, bas unfere irrelis gibfe Beit nicht faffen, und in bas fich vielleicht felbit unfere be ut i gen religibfen Schwarmer nicht volllig hineinbenten, ober bineinfuhlen tonnen! Um Dfterfeft frochen fie alle aus ihren lochern, um gemeinschaftlich bas Reft ju fepern, und ba ihre Une jabl in Megnoten fo fart gewefen fenn foll, ale bas

abrige Bolt, fo, daß man, wie ehemals von den Exhiergottern zu fagen pfiegte: "In Megypten findet man leichter einen Gott, als einen — Menschen, so hätte ich einen folden Einsiedler-Jahrmarkt lieber-schen mögen, als die — Bramiben!"

Bon biefen Batern ber Baffe, und ben alten Monden mag bie nicht able Dbe gelten, bie am Befte aller heiligen von unferen Monchen gefuugen wurde:

> Avete Solitudinis claustrique mites incolæ qui pertulistis impios coetus furentis tartari.

Gemmas et auri pondera et dignitatum culmina calcastis et fœdissima, que mundus offert, gaudia

Vobis olus cibaria fuere vel legumina, Potumque lympha præbuit, humusque dura lectulum.

Vixistis inter aspides, savisque cum draconibus portenta nec teterrima vos terruere dæmenum. Rebus procul mortalibus mens avolabat fervida divumque juncta cœtui herebat inter sidera!

Rote. Seuter hat eine Landfarte herausgegeben: Dosecta Aegypti et Syrise inhabitata per S. Patres Anachoretas, die fo brollig ift, als die bekannten Homes nischen Karten vom Blotsberge, und Shlaraffenland.

## IV.

Paulus, Antonius, Pachomius. — Die berühmteften Bater ber Dufte. 250 — 350.

Daulus von Theben in Megypten wird als Stife ter bes Ein fie bler . Lebens gewbhnlich angefeben. Er ging, ber Berfolgung auszumeichen, in fruber Jugend. in bie Bufte, fant eine geraumige Soble, beren Deffnung ein Dalmbaum bededte, und baneben eine Quelle, und fo lebte er ba bon 250 an, bie in fein 113tes Jahr (340). Paulus trieb es meiter ale frubere Miceten , indem er oo Sabre in feiner Ginbbe. ber gangen Welt unbefannt (bis Untonius bom Beifte getrieben , ben beiligen Mann entbedte) e' mehr englifches ale menichliches Leben lebte, wie Belpot fagt. Gine bobere Sand trieb Untonius um bas Jahr 340, einen Ginfiebler aufzusuchen, ber polltommener fen, benn er, und biefer Ginfied. ler war Paulus. Er ging , ohne ju miffen mobin, befprach fich unterwege mit einem Ungeheuer, balb Denich, balb Pferb, bas ibn, im Rahmen feiner Bruber, bat Gott fur fie angurufen, und fand Paulus gludlich am zien Tage. Sie grußeten sich jeder ben seinen Rahmen, ob sie zugleich zuvor nie etwas von einander gehört hatten. An diesem Tage brachte der Rabe, der seit 60 Jahren dem frommen Einsteden! sein Brod zu bringen pseate — doppelte Dortson!

Es entftand nun amifchen Lepben Dannern ein tomifcher Streit , mer bas Brob guerft brechen follte? - Paulus berief fich auf bas Gaftrecht . Antonius fubrte bie bem Alter ichulbige Chrfurcht an - enb. lich jog jeder auf feiner Geite, und fo agen fie, . tranten Baffer aus ber Quelle, und brachten bie Racht im Gebete gu - Paulus fragte aber boch auch feinen Gaft "wie es jest in ber Belt gugebe? welcher Raifer jest berriche? und ob man noch immer fortfabre Baufer au bauen?" - Bulett eroffnete er ibm fein nabes Enbe mit ber Bitte ben Mantel gu boblen, ben er bon Arbanafius babe, jur Ginwid. lung feines Leichnames. Untowins, gang außer fich, baß er Paulus gefeben, und gefprochen batte, eilte nach Saufe, fagte feinen Schulern ,,3ch habe Elias gefeben - Johannes in ber Dafte, Paulus im Parabiefe!" und eilte mieber fort. Geine Schuler baten ibn boch beutlicher gu fprechen, er aber autwortete: Reben bat feine Beit, und Schweigen feine Beit, und flog gurad. Aber fcon unterwege fabe er bie Seele Daule, verflart im Lichte, unter Engeln, Propheten und Apofteln, und ba er gur Soble gelangte, erblidte er beffen irrbifche Salle, fnieend mit emporgebobnem Saupt, und Sanben, ob er gleich icon tobt mar! Er beerdigte ibn mit Bulfe zweper Lomen, bie bas Grab machten,

wostar fie feinen Segen empfiengen! und nahm Panls Binfentleib, wie Achilles die Rüftung hertors; es wurde fein Zepertleib an den vier hohen Seften! Paulus, von dem wir nur wenig wiffen, pflegte zu fagen! "Ohne hahr extretit tann tein Rhad volltommen werden," und diese fehr vernünflige Worte hatre man fich merten follen!

Untonine, beffen Rabmen noch jest nicht nur orientalifche Donche, und ein Rlofter am Ufer bes rothen Meeres, fonbern auch viele Untone unter uns beremigen - ift ber eigentliche Bater bes Dondelebene, und ber erfte Dond in unferm Sinne. Paulus mar nur Ginfiebler, und daber baben wir auch mehr nachrichten von bem erftern als bom legtern. Untonius murbe 251 in Mcgopten geboren, flobe icon ale Rnabe bie Befellichaft feiner Gefpies len, und wollte burchaus nichts lernen. Er ante mortete ben Gobttern "er brauchefeine Bucher. fein Buch fen bie Ratur. Rach bem Tobe feis ner Eltern, etwa 20 Jahre alt, borte er in ber Rirche Die Boite: " Gebe bin, verfaufe alles, mas bu baft, und gibe ben Armen. Gorget nicht fur ben andern Dorgen." Unton that. wie aefdrieben flebet, und begab fich aufferhalb feis nes Dorfes in Die Ginfamtelt. Dier lebte er unter Gebet, Saften, Bachen und Sanbarbeiten - im emigen Rampfe mit bem Zeufel! Ueber Gold und Silber, bas ihm ber Bofe in Beg marf, lief er meg, wie uber Reuer. Er mighandelte feinen Rors per immer barter, machte oft gange Rachte, und genog nur einmal, nach Untergang ber Sonne, wohl

auch nur einmal in 2 ober 4 Tagen, etwas Brod und Waffer — die Erbe war fein Lager — er verfchloß fich in abgelegene Grabmaler, und doch gab ber Teufel feine Rube!

Entruftet jog er fich nun gang in bie Geburge, an ben Ufern bes rothen Deeres, in ein altes gerfallenes Schloff, mo man ibn jebes balbe Sabr mit Brob perforate, obne, baff er fich jemanb zeigte man borte nur ein furchterliches Betummel und Beichren im Schloffe von feinen fleten Rampfen mit ben Teufeln - fo lebte er 20 Jabre. Untonius ichlief auf ber blogen Erbe, und in Grabern, und fcon bieraus ließ fich allenfalls erflaren, baß er an befrigen Rlugen und gelabmten Gliebern leiben mufte, mas er bann bem Teufel auf ben Sale lub, ber ibn mit Rauften gefchlagen babe. In Grabern und alten Schloffern rumoren auch gerne Raubthiere - Ratten, Daufe, und Bb. gel ber Racht! Bielleicht fprach auch ber Ginfame lant mit fich felbft. Untonius aber, und alle Einfiedler faben einmal lieber Teufel - Die auch gar wohl, wenn fie nicht reine Gefchopfe einer burch Solaflofigfeit und Raften erhigten Ginbilbunge. Rraft waren, mitunter Mffen gemefen fenn tounen -Ihm erfchien einft ber Teufel in tolofalifcher Grofe, ben Ropf im Simmel, und bie Suffe auf ber Erbe und . flopfte an feine Thure: Ber bift bu? "3ch bin Satan, und mogte gerne miffen, marum ibr und alle Chriften bei bem fleinften Aufalle, fprechet "boble der Teufel?" Anton belehrte ibn unerichroden . ball er ber Berfucher und die Urjache alles Unglats fen - ein and bermal gab ihm ber Teufel ein, bag es boch Schabe fen, die Guter der Belt, und noch mehr feine junge unerzogene Schwofter ohne State verlaften zu baben - biefer Erdante des Teufels war febr vernunftig - aber Unton und viele feiner Rachfolger hielten gerade die vernunftigften Gedanten fur Eingebungen bes Teufels!

Seine Anbanger überrebeten ibn enblich im Sabe 305 wieder fichtbar au merben, und nun that Anton Bunber, beilte Rrante, und trieb Teufel ans ben Befeffenen, jagte aber auch ben Teufel ber Douderen in Die Seelen vieler Frommlinge. Er fliftete eine Menge gemeinfamer Bobnungen, über Die er die Mufficht fubrte, und trieb aulest feine Gelbftuberwindung fo weit, baß er fich fcamte, menn ibn unter feinen Donden ber Sunger pber ber Schlaf übermannte. Er trug über ein Demb bon Saaren einen fcmutigen Schafepela, und fich felbft mufch und reinigte er niemals. Mis Maximin; bie Chriften in Megupten verfolgte (311), eilte Untowind nach Alexanbrien, begleitere bie Gefangenen ins Befangnif und in bie Bergwerte - bertrat fie por Bericht, und troffete fie auf bem Sochgericht. Er allein geborchte bem Befehle. baff fich alle Donche binweg begeben follten, nicht - und bamale mufc er vielleicht jum erftenmale feine Rleiber . bamit er recht ins Muge fiele!

Untonius rang nach ber Krone ber Martyrer aber vergebens - und fo fehrte er wieder in feine Einobe, verbarg fich wieder vor der ihn bewunderns ben Menge, und baute sich ein Sift gelb an, um feine Schiter ber Mibe zu überseben ihm Brod zu bringen, benn er vertselbigte flets ben Sat: "Der nicht arbeiten will, ber foll auch nicht effen." Dann und waun gieng er noch nach Mexandrien, um fich der Unterbratten anzunehmen, eite aber-wieder fogleich in feine Einfamteit, benn er psiegte zu sagen: "Bie ein Fisch aufser bem Wasser, de in Wohnd aufser seiner Eile. Die Bathe ift die Burg ber Kirche, und bie Leiter pum him et." Die staten und bie Leiter pum him met." Die spatern Wonde glaubten alles zu thun, wenn sie nur Paar und Paar, nach bem Aufter ber Appstel, beren Christus immer zwen sandte, ausgeiengen. Qui a compagnon, a maitre !

Untonius lebte nicht mehr lange, nachbem er Paulus begraben batte mit Salfe ber gmen Lomen. 3mei feiner Schuler balfen ibm bei feiner Alters. Schmache, und er entschlief 356, alt 105 Jahre, mit bem Befehl, baß man ibn an einem unbefannten Orte beerbige, bamit fein Unfug mit feinem Re : liquien getrieben murbe. Und boch follen biefe nach Dienne in Rranfreich gebracht morben fenn - und find fo auchentifch, ale bie Briefe, Drebigten und . Dondis Regel, bie man pon ibm baben wollte. -Antonius vermachte feine Rleiber bem Gerapion unb Mthanafius, bem Bifchofe von Mlexandrien, feinem Berehrer und Freunde. Der gute Anton fonnte nicht ichreiben - bat alfo fcwerlich eine Regel bimterlaffen - aber bas lobrebnerifche Leben, bas fein Bewunderer Athanafius auffette, biente

nur zu sehr flatt der Regel, und war der Borläufer vieler nachfolgender Mouchs Regeln. — Uthanasius und auch der sonst so vernänzige Hieronymus schibdern ihren Heiligen, wie späterbin andere Monchs, Genien, die wir noch voerden kennen lernen, ihre Heiligen schifderten, und machten sie dadurch nur leicher ich el.

Antonius murbe nun bas grofe Borbilb ber Donche, und in feinem Leben fiebt man bereits bas Gange und Gigenthumliche ber fpatern Donchemelt. Unton verachtete, gleich ihnen, Die Biffenichaften und bielt fich an Dofficifmus - er trieb bas afcetifche Leben giemlich boch, und boch fullte er noch feine Beit, Die ibm fo viele geiftliche Uebungen, Reifen, und bie Aufficht über feine gablreichen Schaler ließen, mit Sand, Arbeiten. - Er gab ben Rath alles, mas feine Junger ben Zag ober Racht thaten, aufaufdreiben, um fich ju ichamen, wenn fie fich felbft, ober anbere uber ichlechten Sanblungen ermifchten - aber bag biefes alles bie beilige Dinge nicht fallte, und ber Phantafie noch immer viel au viel Spielraum blieb, beweifen bie ungebeuren Somarmerenen bicfer Munger bes Untonius, Die leiber! nur anbalb aufgeforbert murben über Recht. glaubigfeit, und theologische gragen ihre Urtheile ju fallen, und baburch an Beiligteieftolg gunahmen und an Schmarmereven.

Bembhnliche Lehrer, Die frenflich einen gang and be'en Beg jum himmel zeigten, verachrete man, wenn fie ungelehrt waren - aber biefe unwiffenbe Schwarmer bewunderte man, weif fie fich ibret Un-

miffenbeit rubmten! - Auton fragte einft einige Phis lofopben, bie ju ibm tamen feiner Unwißheit ju fpotten "Db Berftand ober Gelehrfamfeit alter fen? "Berftand" Run! alfo ift bem, Der Berftand bat, bie Gelehrfamfeit unnbthig" fprach Unton. Gin andermal ging er ihnen entgegen, wie Jefus ben Pharifaern, fragte ironifch ,,Bas mollet ibr ben einem Unfinnigen? .. Bir balten bich fur flug" wenn ihr einen Unfinnie gen fuchet, ift eure Dabe vergebens, baltet ibr mich aber fur flug, fo merbet Chriften, wie ich" - Go fagte er auch bem Dibnmus, einem ber gelehrteften Danner ju Alexandrien, ber uber Blindheit flagte: "Traure nicht uber Mugen, mit welchen auch Aliegen und Duden feben, - bn haft Mugen, mit melden bie Engel feben, mit welchen auch Gott gefe ben, und fein Licht begriffen mirb!" -

Padomius, einer ber berühmteften Schiler bes Autonius, erweiterte beffen Monche, Unfalten, verzeinte gange haufen Einstoller in gemeinschaftliche Bohnungen und Albster, und gewöhnte sie au eine gleichformige Regel — baber er der Bater ber Klosker-Cougregationen genannt wirb, wie die Syncletica — eine Anverwandtin des Anztonius, die erfte Stifterin und Mutter der Vonnauenflöster. — Padomius war 292 in Achtalogeboren, trug die Baffen, und da er wohlfbatige Christen fennen fernte, so beschoffen, und gernbigtem Krieg, ein Christ, ju werben — und hielt Wort. Der Ruf des halaenon zog ihn an, und

er lebte von feinem goften Sabre an mit Palaemon in ber Ginobe bon Gala und Brob, jumeilen mit Staub und Afche beftreut - fie machten barene Sems ben ober fpannen Wolle far fich und gum Bertauf, and wenn fie ber Schlaf überfiel, fo trugen fie Sanb bon einem Ort jum anbern, ober beteten bie gange Dacht, Die Sanbe freumeife ausgebreitet. Balb alaubten fie fich von Gott berufen , eine neue Donches Dobnung ju Zabenna angulegen, und bie Babl ber Schwarmer flieg bafelbft auf 3000, und fpaterbin gar auf 50,000! Dachomine mar begunftigter bon oben ale Anton, benn er brachte einft 15 Sabre bin, obne fich niebergulegen - menn er fcblicf, faß er mitten in ber Celle, ohne fich angulehnen und blieb einmal ao Tage obne Schlaf, um befto beffer mit bem Teufel gu fampfen, ber ibn noch im boben Alter qualte. In ber Bergmeiffung feste er einft eine Schlange an bas - rebellifche Blieb, aber - fie bieg nicht an !

Engel lehrten ihm bas Griechifche und, Lateinifche — Engel wiefen ihm bie Giellen, wo er Ribfter hindauen follte, Engel befablen ihm zamal bed Tage, zamal bed Mende, und zamal bed Nachts zu beten, was ihm zu wenig bantte, baber ihm ein Engel fagte: "Die Bollfommenfen brauchen teine Gefete, benu fie beten ohne Untertagi" — und Eugel brachten ihm feine Regel eingegraben in Tafeln von Gold. Diese Regel — offens bar ein ihpateres Mbncheproduct, wie des Pachomius Briese auch — verkand die Gubbiten zu zo bis 100 pusammen, 9 haben immer einen Worseche

Decan genannt, und gebn von biefen fteben wieber unter einem Sunberten. Gie wohnten gwar in abgefonberten Cellen gu. 3 und 3 (in ben fpatern Rib, ftern trante man' nicht mehr) tommen aber aufams men jum gemeinschaftlichen Gebet. Dialmenfingen und Tifch. Ben Tifche burfte meber gefprochen noch bie Capute abgelegt werben, fo, baß jeber nichts ale ben Tifch feben tounte, und bas Effen por feiner Rafe - ibre Schaaf . ober Biegenfelle legten fie nie ab, ale wenn fie bae Abendmahl empfiengen. Sie beteten am Morgen - bes Abenbe - und bee Rachts - ber in ber Mitte figenbe Bater prebigte auch wohl, ftimmte nach Tifche einen Lobgefang an , und bann tebrten fie wieber in ihre Sutten, mo jeber Borfteber mit ben Geinigen, unter Sande Arbeit, gottfelige Gefprache fubrte. Gie lafen - mer lefen tonute - fdrieben - mer fcbreiben tonnte - bie beiligen Bacher ab - bie Leben ber Martyrer und Beiligen - Die Regeln und Predigten - und arbeis teten baben fo fleifig, baf fie eine Menge Lebenes Mittel in bie Stabte fcbiden fonnten, und einft, nach Muguftin, gange Schiffe fullten, um Rothleis benbe jenfeite bes Meeres ju erleichtern. In ber Mernbregeit bienten fie als Schnitter um reichen Lobn. Dachomius, ber 348 ftarb, muß fcharfe Bucht gehalten haben, benn er bestrafte einft einen feiner Donde, ber aus Citelfeit amen Dedeni fatt Giner, geflochten batte!

Rnfinus, ber um bas Jahr 373 nach ben Morgenlandern reiste, ergablt uns, baß eben fo viel Mouche in ber Dafte, ale Einwohner in ben Stads ten gewesen sen, und baf die Stadt Ororrhindus mehr Klifter als Saufer jählte, 20,000 Minder und 10,000 Themen! Er fernte auch ben Priester Erfapion kennen, ber allein Bater von ungefähr 10,000 Midden gewesen sein 12 Legypten jählte im grei Jahrhundert wenigstens 100,000 Midden und Ronuum — alle aus ben niedrigsten Wolfe-Klaffen. — Nach Theodoret waren in mehren Choobien, die er madaespar, Uedungs. Plage der Gotteligteit, nennt, an die 3000 gesstliche Rechtert!

Unglick und Berweifung mogte viele in biefe Eindem getrieben gaben, die eben feine Unf hatten sich in bie Arme des Todes und ber hentelbuchte zu liesern — manche Schwärmer, die in der Liebe zu Gett des Irrbifde vergagen — die meisten aber waren Landberieder — Gelaven — Lagibhare — handwerfer und Bauren, die daß freyere Monche-leben bequemer finden mogten; und nebendev dehrilgen Schein und die Berefrung der Menge. Schon damals war nicht leicht eine gerifung unter dieser beite Bischof, den nicht eine zeitlang unter beiem Schwärmern weilen, oder gar feine Erziehung da vollenden zu mufte geglandt hatte.

Antonius hatte in Nieder Thedais und der Gearbeitet — Padomius in Ober Ardais und der heilige Ammo auf dem Gebürge Nierim kommandirte gleichfalls an die 10,000 Schwärmer. Ummo las einst (nach Socrates dem Kirchenschriftseller) seiner Braut die Briefe Pauli an die Coriutber mit solcher Salbung vor, daß sie, flatt mit ihm das Brautbette zu besteigen, in die Gebürge Nitriend ging, und da zu der besteigen, in die Gebürge Nitriend ging, und de

in einer Shitte zwar mit ibm zusammen lebte, aber nicht als Mann und Frau, sondern — in bem Bern. Stern berliefen ibre Kinder, und Rinder ibre Ettern. Beiber ibre Manner, und Bratte den Brautigam, so, daß zulezt Gesche und selbft Rirchenväter gegen die zu woft um sich greifende Schmarmeren auftreten mußten. — Mmmon tem einst mit seinem Schüler Ibeodotals an einem breiten Luft i sich fadmet fich nackend zu erscheinen, und siehe! plbglich fanden fie auf der andern Geite bes Waffers — er verbot aber seinen Schülern von biesem Bunder zu forechen!

In der Wahte Scetis tricken die Meacuii ihr Unweien — hilarien in Sprien, wo auch Theoboret lebte — der Berg Sinal winumelte von Midchen, darunter Climaçus und Nil sich auszeichneten, und Bischof Ensatius rug die schödlichen Gemächte nach Amenien, Paphslagonien und dem Poutus. — In dem schlenmigen Nil Thal waren sie am besten gediehen — aber des Untrant gedich auch nur zu reichlich im ganzen christischen Morgensande bis nach Versten und an die Gränzen Indigen

## V.

Silarion - bie Macarii und anbere Schmarmer.

Silarion aus Palaftina flubirte ju Meranbrien, ale ber Ruf bee Untonius ibn begeifferte, und gu beffen Schaler machte. Er ging 306 in fein Batere land jurud, feft entichloffen feinen berühmten Deis fter nachzuahmen - verfchentte fein Bermogen, und verbarg fich in bie Bafte ben Gaga in eine elenbe Sutte, wo er nicht einmal aufrecht feben tonnte. Man marnte ibn bor Raubern - er aber fprach: "36 babe nichts ju verlieren als, bas -Leben" und ging in bie Buffe. Bier fang und betete er - arbeitete bie Erbe - flocht Rorbchen aus Binfen, genoß oft nichts ale vier Reigen, und verminderte felbft biefe geringe Rabrung, wenn er Berfuchungen mertte. Gein Rleib mar ein Sat und ein Dela - ein Gefchent bes Untonius, Die er niemale mufch. "Ber fucht Reinlichteit im Cilicio?" fagte er, und Saare und Ragel befchnitt er nur am Ofterfeft. - Silarion foling fich gleich.

falls wie Unton, baufig mit bem Zeufel bes Flei, icon Stoper, wie er icon Ciel, feinem Ropper, wie er fich ausgubriden pfegte, nicht mehr Gerfen, sonbern Spreu borfehre, nnt ihn burch Hunger und Durft so zu turangen suchte, baß er beynade barüber geftoben wäre!

3men und amangig Jahre batte er fo gelebt, als fein Ruf allermarts ericoll. Gine Menge Rranter ftromte barben, bie er beilte, und ber Ruf feiner Beiligfeit machte eine Menge Schwarmer in Cy rien und Palaffina. Wenn Silarion bie Bellen befuchte, begleiteten ibn an bie 2000 Monche. Der Bulauf murbe immer ftarter, baber er einft, belagert pon 10,000 Menfchen - fieben Tage lang burchaus nichts ju fich nabm, bis fie ibn nach Meanpten gieben lieffen. Bon ba fchiffte er nach Sicilien, Epirus, und Enpern, und farb 37t gu Paphos. 80 Jahr alt. Un biefen Orten nahrte er fich mit Solatragen, und bie Fracht bezahlte er bem Schife fer mit einem Ebangelienbuche! Go beidreibt fein Beitgenoffe Dieronymus bas Leben bes Deis ligen. . . .

Mehreres baben uns bie Geschichtschreiber ber Bater ber Bufte von ben beyben Racarii aufbe wahet, beren Selchichte in einander fließt, und veleche nicht wenig unter ben Monche Speiligen bervorragten. Der Meltere, auch ber Große genannt, brachte es in ber Gelbftverläugnung so weit, baß er ainem Rauber, ben er in feiner Belle fand, felbft bal bas Geraubte wegsufabrei - aber bas Kam eel bes Raubers ging uich von ber Stelle. Ein Rabver Bradber ging uich von ber Stelle.

den flagte ibn an, ale ihren Schmangerer, und Uns vermanbte und Befannte miffhanbelten ibn - er aber ertrug alles - arbeitete Tag und Dacht an Rorbchen, ichidte bas erloste Gelb bem Dabchen, und biefes geftanb enblich, ben ben Schmergen ber Entbindung, ihr Unrecht und ihren Betrug. Dacarius entwich jest in bie Stetifden Baffen, und machte viele Schuler, erweite Tobte und ließ Schabel fprechen, folglich tonute er auch Rrante beilen und Teufel austreiben, mit benen er auf pertrautem Rufe fanb, wie es einem beiligen Ginfiedler gegiemte. Dacarius, ber balb an ber Spipe pon 5000 Schwarmern war, trant au Beiten Bein, aber fo viele Becher er trant, fo viele Tage enthielt er fich baun bes Baffers. Als ibn einft einer feiner Schus ter um Baffer bat, befahl er ihm, bag er in Schats ten febe, "viele Reifenbe unb Geefabrer, Die jest burftig find, haben biefen nicht" fprach ber Gelbftuberwinder. Macgrius ftarb 300, und auch ibm fcob bie fpatere Beit eine DR bn ch se Regel unter, und 50 Somilien ober Drebigten.

Der jungere Macarius schiefe einst 20 Radpe nicht, und baun fiel er bin, wie ein Tobter. Pachonius nahm ibn auf, als er sieben Lage saftete. Er trieb es in ber Faftenzeit noch weiter, und aß nur jeben Sonutag einige weiche Palmblätter, ohne ein Wort zu sprechen — do beschwerten sich bie dirigen bejop Pachonius, daß er einen unter sie gebracht babe, der bleger Geist zu senn ich eine unter fie gebracht babe, der bleger Geist zu senn ich von un erft erkannte Pachomius ben helben, und freute sich seine Mbuche so gebemübigt zu sehen. Einst erbrickte

Macarins eine Made, die ihn ichmerzhaft gestochen hatte, empfand Reue und Keid, und gab nun 6 Monate lange fein Fleisch biefen Maden Preis; er grub sich ohrere bis an den hals in die Erde, und saug besto lauter seine Psalmen, je ftarter ihn die Sonne auf den Scheitel traf! bafür konnte er aber auch einen unschuloig Angestlagten baburch retten, baß er aber dem Grabe des Gemorderten betete, und ben Todten beschwur zu jagen: ob jener ber Thater sen? Der Todte rief aus bem Grabe "Rein!" Macarius state fur 304.

Pallabine, ber um bas Jahr 420 bas leben biefer und ahnlicher Schwarmer ale Augenzeuge fchilberte in einem Buche Dahmene Lauffacon (weil er es bem Raiferlichen Rammerberrn Laufus wibmete) befarchtet felbit, wenn er bon biefen benben Dacariis fpricht, fur einen Luaner angefeben au merben, meil bie Thaten feiner Selben ben Unglaubigen unalaublich fenn mußten. Und in ber That bie Spane, bie an ber . Thur bes Beiligen flopft, ein blinbes Junges binlegt, baf er es febend mache, jum Sonorar ein Schaaffell mitbringt, und auf bie Borte: "Du haft es geraubt ich mag es nicht," fich betrubt , auf bie freundlichern Borte aber: "Billft bu tein Schaaf mehr rauben, fo nehme iche und beile," ein Ja nict - erforbert einen Glaus ben, ber eben fo leicht - Berge verfett. Ge ift bem Pallabius, bem Donche, ber unter ben ans fledenben Schwarmern lebte, und ohne Renntniffe war, bergeiblich, wenn er biefe Rarren als Duffer ber Tugend und ber Rachabmung aufftellt, einen

Pior, ber blos hin- und hergehend 6 Ungen Brod und 30 Dliven taglich zu fich nahm, und da ibn feine Schwester zu sehen windiche, zwen aus Besche best Antonius zu ihr ging, vor dem Paule aber stehen blieb und mit ihr redete, ohne ein Auge aufzuschlagen! ist zu verzeihen — wie die Einsältigkteten Paule des Einfaltigen, mit bessen Einsältigkteiel Paule best einfaltigen Dern ihren Spaß gehabt zu scheine verzeischlich sind, aber wie? — wenn sie selbst noch Tillemont fromm und treuberzig nacherzählt?

Sogomenes (323 - 439) gibt fich nicht mine ber mit biefen Schwarmern ab, und balt biefem Moncheleben die unglaublichften Lobreben. "Diefe Urt pon Philosophie, fagt er, ift bie nuglichfte fie tummert fich nicht um viel Wiffenschaft, ober um Die Runfte ber Dialectit, abet fie lebrt, wie man Rafter bermeiben, und Tugenden aben foll - fie tragt bie Tugend nicht jur Schau, fonberu ubt fie im Stillen ohne nach Ruhm ju trachten - fie wiber. ftebt allen Leibenschaften , und befiegt felbit bie Datur, erhaben über alle auffere Bufalle, berricht fie uber alles." Rufinus und Dienonymus ichreiben in gleichem Geifte, und am aller unansftehlichften ift Theodorete fromme Gefdichte (Oiko Jeog isopla) ober bas Reben von 30 folder Ginfiedler, beren er mehrere felbft tannte - voll ber feltfamften Thaten ber beiligen Schwindler, und Theodoret († 458) war ber gelehrtefte Mann feiner Beit!

Sulpitius Geverus hat uns in feinen Ges iprachen gleichfalls piel Rubmliches von ben

Morgenlanbiichen Monchen ergablt, aber noch meit mehr Bunberbares - vieles von ihrer ungemein ftrengen Lebensweife, und bon ihren Streitigfeiten mit ben Bifchbfen aber bie Lehren bes Drigines, aber noch weit mehr bon Bunbern. Rach ihm baben Somen. Bolfe und alle Ungeheuer ber Buffe biefen beiligen Dannern aufgewartet, und burch Beinen und Seulen fie bewogen, ihren blinden Jungen von Sott bas Geficht ju erbitten (batten fie fich felbft ein belleres Licht erbeten) - Dach ibm fanben fie alle wenigftens mit ben Engeln a plein pied einige find mit Borften bebett, aus ihrem eigenen Leibe gewachfen, jum Schut gegen bie Ralte andere murben enblich über ihre Bunber und Thaten an Befeffenen fo ftolg, baß fie gulett' felbit Gott baten, er mogte fie bemutbigen, und ihnen erlanben aur Strafe, bon ben Teufeln felbft auf einige Monben Befit zu nehmen!

Wenn auch diese und andere Manner blos jum from men Zeitvertreibe geidrieben batten, was nicht glaublich ift, so gaben sie boch ein febr ichlimmes Betypiel des Munder-Glaubens — bem bie gange Ebriftenheit nur zu lange anhieng — bie ungebeneriten Dichtungen galten für Beifeichte — und find saft alle einander ermidend abnich. Sange lange Jahrhunderte bewanderten die Narrenthaten der geiftlichen Rolande — nicht blos ale wahr, benn viele find auch mahr — souden auch als gottgefällig und nachahmungsmutbig — als auferdaulich und beilig, die eigentlich

genommen ins - Tollhaus gehörten! Die Bors geit bief bas beilig, wenn -

ber Fliegen, ber Benfdreden fraß, und jener gar mit feinem belligen hintern, in einem Amelfenbaufen faß, nu prinn' anbidtig a' übermintern!

Emiges Raften, Bachen und Beten Einfamteit, und Duffiggang mußten nothmen. big bie Einbilbungetraft entflammen - ben Beift und Rhrper tobten, und aus ben allqueifris gen Schulern Untone, Pachomine, Silarione, Geras pione ber Macarti, und Ammos gulett - Rarren machen, wie mir fie aus ben Schriften jener Manuer, Die nur bewundernd bon ihnen fprechen, um fo richtiger teunen lernen. - Der eine glaubte Gott befto gefälliger ju fenn, wenn er in ein Ruchfloch froch , und 50 Sabre lang nie die Sonne fabe , bie Gott uber une Mue, uber Bbfe und Gute, aufgeben lagt - und ber andere, wenn er fich in einem Ueberrot bon gebaunen Steinen fedte, und bamit berumging in ber bochften Commer Dite: anbere ichleppten ichmere Retten berum, wie Gefpenffer andere bielten fich an Striden, wenn fie ber Schlaf übermaltigte und anbere fanben flete aufrecht. ober gar nur auf Ginem Rufe, wie bie Banfe! - Dort ftand Giner auf einer Gaule - und ba ftanb Giner eingegraben bis an ben Sale in ber Erbe! - Es gab welche, bie am ficherften ber Gunbe ju ent. geben fuchten, wenn fie fich burch Sunger, ober Stride, ober burch einen tubnen Sprung in ben Mbarund bas Leben nahmen!

Die Regel erlaubte taglich zwen Brobchen, ober

Paxamas b. b. 3 miebat, bon obngefahr 1 Pfund benbe, bie 3 Dengrien tofteten, wie mir aus Cafe fianns miffen. - Dan af nie bor Untergang ber Sonne - aber viele afen nnr alle 3 - 4 Zage gu ihrem Baffer. "Dagerteit und Blaffe ift fnebft ber Demuth bie Ehre bes Donches," agten bie Bater. Benn biefe bie matichlenben und grungenben Rettbauche unferer Beiten gefeben batten? Die Regel mar 4 Stunben Schlaf in ber Macht - 4 Stunden Pfalliren - 4 Stunden Arbeit - in ber Sipe mar fogar ein Mittagichlaf. chen erlaubt - aber viele fcbliefen gar nicht -! nie bon frepen Studen - fangen und beteten immer fort - und lebten manches Sabr obne ein Bort gut fprechen ober jemand angufeben in Lochern ohne Licht - Barnabas, ber fich ein Steinchen in ben Ruff getreten batte, ließ fich foldes, aller Qualen ungeachtet, nicht beraus gieben - und Dolncrone trug flets eine ichmere Gichenmurtel auf feinen Schultern. In Rrantheiten verließen fie fich lediglich auf Gott und bie unmittelbare Sulfe von oben !

Thalelaeus llammerte fich 10 Jahre lang in ben Umfang eines Wagennades, und julegt lebte er in einem Rafig. — Johannes, der in einer Johle lebte, allen umzugänglich, predigte den Gläubigen das Svangelium durch ein Loch, und fland drey Jahre lang wie angemauert an einem Felfen, fo, daß endlich das Bult aus feinen Aften, ie, daße eine Engel beilte. — Simon, der berühmte Saulenheilige, den im Driente mehrere nachahmten — im fahlen Abendlande aber nur ein einziger Schwärer aus Triete

Erier, beffen Gaule aber ber Bifchof nieberreiffen ließ; - ber Rabme biefes vernunftigen Dannes verbiente genannt ju fein -, fab einft, mabrend feiner Luftbuffe einen Engel im feurigen Bagen auf fich gurollen, und bob ben Buß auf, um bineingufleigen - inbem aber befann er fich, ob es nicht eine Teufele. Ericeiniung fenn mogte, fatt eis ner Simmelfahrt, machte bas beilige Beichen bes Rreuzes, und es mar, wie er bermuthet batte - nun bielt er biefen funbhaften Rug ftete im ber Luft, bes fam Enterbeulen', blieb aber bennoch mit bem Ruff in ber Luft und ftarb! biefe Gaulen. Rarren (salifat) mollten bem Simmel naber fenn als ans bere; auf boben Bergen maren fie es am ebeften gemefen - aber batte man fie ba gefeben und bes munbert ?

Onuphrins lebte 60 Jahre in der Eindbe, seine Rleiber fielen in Sthaten — aber Bart und haare bebedten den Oberteiß, und die untern Theile Zweige und Blätter —; Früchte und die untern Apelle Zweige und Blätter —; Früchte und kräuter waren seine einigige Nahrung, und juleht kam ein Engel, der ihm das Abendmahl richte. Johannes Colybita, der seine vorrehme Ettern und seine Braut in der Braut-Racht, wie der heilige Alexius — heimlich verlassen, is ein Kloster bes Drients gegangen, aber von undberwindlichem Heimweh getrieben, wieder nach Konfargebyt war, lebte als schindigiger Bettler in einer elenden Hunds hatte neben der elterlichen Wohnung, sab täglich der Thanen der Stinigen um den versohrenn Sohn, gab sich aber erft nach 27 Jahren ju erkennen in der Etunde kines Robert Robert

bieng fich täglich an ein Kreng, und so betete er langfam to Bater Unfer, und bie fromme Pafibea schiefter und Richfernund Ric

Dier fpricht ein bartiger Ginfiebler mit Balbten. feln und Centauren - bort mirb ein Difantrop von Schreinen angegrust, ober bon Dompben augelas cheft , bie nichts anbere find ale Damonen - bort manbelt einer auf bem Baffer - bort in ber Luft. Dier reitet einer aber ben Dil auf einem Rrotobill bin und ber, bort führt ein anderer einen ungebenern Drachen . ber bie gange Gegend unficher machte, mit bem bloffen Rreng Beiden, gabm wie ein Sundchen. an einem Binbfaben, und fturgt ibn ine Deer, ober Rellt ibn als Bache an feine Sutte gegen bie Rauber , wenn er fie nicht lieber bannt , baf fie nicht mehr bon ber Stelle tonnen. Sie verbannen Deers Ungebeuer, und gebieten Bind und Better tros See fum - uber Schlangen und Ottern geben fie binweg, wie über Gras!

Sier walt fich einer auf Dornen, bort fieht einer bis an ben Rabel in einem gefrornen Teiche — bier hat einer ben lebendigen Teufel vor seinen Pflug getpannt, bort ibn in einen Siel verwendelt jum Rafteräger seines Gepades, oder des Ricfters. Bener zuw bert Weit und Del in leere Riche, nud befer fiedt feinen Stock in die Erde, und es sprosset weit und bei Erde, und es sprosset war geftnender Baum bervor — vor biefem hapft das Italieln auf einem Rich der frenne, dor einem fieh bei

himmel angelweit offen. Rein Munber! wem fpaterfin balb ichwarge, balb meife Kutten bom himmel fteigen — Stride — Scapuliere — Ringe — Rofentrange, ober Robeden voll Blumen bes Paras biefes — wenn biefer von einem hölgernen Arnziffs angelprochen, ober gar umarmt mith, und jener aus fleinernen ober gemahlten Briffe ber heiligen Jungfrau bimmlifchon Nector trintet!

Durch Gebet und ein Beichen bes Rreuges macht jener bas iconfte Dbft machfen auf Beiben, und perborrten Baumen, und Bolfe und Baren bringen Diefem aus lauter Depotion Lammer und Ralber, Die in ber Bafte fich berirrt baben. Ueber jenem fcmes ben Abler mit ausgebreiteten Riageln, bamit ibn ber Regen nicht naß mache , und wenn biefer lefen will, trot ber Duntelheit, fo leuchtet ihm eine himmlifche Radel. Ein anderer gunbet Schnee an , bag viele Saufer verbrennen , ober macht Gifen fcmimmen, trot bem Propheten Elias. Rifche apportiren biefen Beiligen ibre ine Meer ober in Alug gefallene ober geworfene Ringe, und Schluffel, wie abgerichtete Pubel - alle balgen fich mit bem Teufel in taufenberlen Beftalten , benn fie feben ibn allermarts in Gefalt von Raben und Gulen - bon Alebermaufen und hornfffen - von Schlangen, Ratten und Daus fen - bon Schneden, Ameifen und Bliegen ac. Baffer in' Bein vermandeln - Brob in Rleifch, Baffer aus Relfen loden - Thore bffnen - Lichter wie ber Blit angunden - Rrante gefund - Stumme rebend - Blinde febend - Taube borent - Labme gebend - Befeffene geneien , und Tobe leberdig

machen, mar biefen Zaufenbfunftlern ein mahres Rinberfpiel. Ein Rreug! es war richtig! -

Diefe Bater ber Bufte fcheinen bas uralte chalbaifde Probutt ben Tenfel - ober bas perfonificitte Hebel, erft pollfommen ausgebilbet au baben, und au feinem tomifden Bilbuif fagen mabricheinlich Affen, Die fie in ihrer Spoodonbrie fur Teufel bielten - mas nicht munberbarer ift, als baf Don Quirotte Binbmublen fur Riefen anfabe. und Luther Danfe, bie feine Raffe auf ber Bartburg wollten - far Teufel. Der beilige Sieronne mus lagt einen folchen Affen mit einem Ginfiebler formliche 3menfprache balten, und St. Muguftin pre-Digte in Megopten. Enclopen und Mcephalen. ober Menfchen ohne Ropfe, wie auch mobl noch gu unfern Beiten gefchiebt. Der beilige Tertullian bets fichert gar - eine Seele gefeben ju baben. Diefe Donchegrille vom Teufel, feinen Berten und Befen . fam ben geiftlichen Berren fpaterbin fomobl gu ftatten, ale weltlichen Berren ber Umts Diener - machte aber Millionen Menichen bas Lee ben fauer, angftvoll und fcmer! /

Roch miffen wir ichlieflich das le ben bige Gemalbe vorzeigen, bas Elimacus, ber biese Bufger und Schwärmer mit eigenen Augen, einen Woanfa lang beebachtete, von ihnen hinterlaffen hat. Einige, fagt 'er, fieben mit gen himmel gerichteten Mugen, mit Scuffen und Winfeln Barmberzigfett — anbere mit auf ben Acken gebunbenen Schnben halten fich aiche für wurde) ben himmel anzuschauen in ber Ungft hire Gewiffens — mute angebe eine auf bie Erbe, auf Miche, berbergen ihr Geficht gwifchen bie Rnie, und ichlagen ihren Ropf gegen ben Boben (eine grb. Bere tour de force, ale Climacus ju miffen fcheint, aumalen bon ausgemergelten Leuten) - andere beulen laut, wie benm Tobe geliebter Verfonen - anbere machen fich Bormarfe nicht Thranen genug bers giegen au tonnen. Ihr Rorper ift, wie David fagt, boll Gefdmaren und Giter, fie mifchen ihr Baffer mit Thranen, und ibr Brob mit Miche - ibre Saut bangt an ben Anochen, pertroduet wie Gras. Dan bort nichts als Bebe! Bebe! Bergebung! Barmbergigfeit! Ginige magen taum ihre brennenbe Bunge mit ein Paar Tropfen Baffer ju erfrifchen, und taum haben fie einige Biffen Brob genoffen , fo marfen fie bas Uebrige von fich im Gefühl ihrer Unmurbigfeit. -Sie benten nichts als Tob - Emigleit - und Dericht! - Gie haben verbartete Rnie, boble Mugen und Bangen - eine burch Schlage bermunbete Bruft, und fpenen oft Blut - fie tragen fcmutige Lumpen voll Ungegicfer , gleich Berbrechern in Gefananiffen, ober mie Befeffen e - einige baten, fie ja nicht zu beerdigen , fonbern bingumerfen, und berwefen au laffen . wie bas Bieb!"- Go . Chimacus

Sollte man es fur moglich balten - nicht, bag es folde Thoren gegeben bat, und noch gibt, - fons bem, baß folde Befeffene fo viele - Profel ve ten machen tonnten? - Aber gerab bieje Stren ge war es, bie ihnen gange haufen guführte, die fich burch Selbft na alereigen einander, ju abertreffen

<sup>-</sup> dans ces siècles un saint n'était, qu'un paquet d'os, couvert d'un parchemia;

fuchten, herausforberten, und incognito ju thren Gegnern begaben, um fich burch Rarrheiten feltener Mrt ju überbieten, fich in Staunen ju verfeten, und fich über bie Beffurjung und Demuthigung ber Uebers munbenen gu freuen. - Gangliche Berleugnung feines Gelbite, gangliche Billenelofigfeit mar ibr boch. fter Triumph, und Caffianus, mo ich nicht irre, ersablt . beff einer benm erften Beichen jur Rirche, et nen Buchftaben halb ungefdrieben gelaffen babe, um gu geborden! - QBir mußten folche Rarren : Hebungen für unglaublich halten, wenn wir nicht muften, wie Schmarmeren und Rarrs beit, ober Seifte bid made, ben Rorper fart mas chen fann - wenn wir nicht folde Uebungen noch bis auf bie lette Beiten in Rlbftern gefunden bats ten, und Donde genug, bie barene Demben trugen, und Gilicien ober Leibaartel von Drathflacheln - trug fie nicht fogar außerhalb bes Rlofters - Dafcal? - und gibt es nicht noch bis auf Diefe Stunbe folde Thoren um Inblens Danos ben?

Noch jest leben indifche Facire gu Taufen ben, bie, wenn wir Dom glanden, ihre Umme follange in bie She halten, bis fie, fleif vie Steden, endlich fleben bleiben — die ihre Faufe fo fest gussammebriden, bis die Ragel in die flache Dandbinein, und auf ber obern Seite wieder pleuwbrache sein — die ihr Bestigt, und auf ber obern Geite wieder pleuwbrache sein — bie ihr Bestigt, is lange über die Schultern breben, bis der gange Koof rudrwarte fleben bleibt, und sie wirflich von hinten sehen — die Ragel in den "Jintern schagen und verhungern wurden.

wenn fromme Seelen nicht ihnen Reiß in die Mauler flopfren, und die fich von Unfruchtbaren bas Drgan der Zeugung aubächtig kuffen laffen, und baben fo kate bleiben, wie Sibce! —

Wer will das Acich des Mbglichen für ganz ergindet halten, der das Reich des Wunderbaren kaum ergründer ist? — Alle diese Selbstqualterene der Monche werden begreisticher, wenn wir uns die Qualen der hölle so lebbaft vorstellen wollen, als biese Schwärmer, und ihren Wahn, daß sie fich durch jene von diesen frey machten. — Der heilige Bernard, wenn er die Harten Albsterlicher Regel schlibert, sehet hinzu: lawia sunt reeditanti flammas perpotuas, sietus aebernos et stridorem illum deatium!

Es ift in ber That Jammerfchabe, baf gerabe bier, wo alle Rorper . und Beiftestrafte aufgeboten murben, wie einft ben bem boben ftoifchen avezw nat anexa - um bie Burbe und Grofe, beren bas Chriftenthum fabig machen tann, ju umfvannen bag gerabe in bem, mas einft Dillionen Schmach. topfen, und mitunter gefühlvollen religibfen Seelen, Sochebrmurbig, bewunderne . und nachahmungemerth fcbien - ber fruchtbarfte Stoff aum Lacherlichen, und jur Catpre mit boller Sand ansgestreuet lieget! Die Millionen bon Schmarmern, bie ihre trabe Phantaffe über bas Leben jenfeite, um bas Leben bie 6. feite, und um beffen gangen Genuß betrogen bat, unter ben barteften Entjagungen aller Urt - bie fcmargalligten Schmarmer, welche Reinbichaft fiif. teten amifchen Leib und Seele. Die Gott aufammengesiget bat, wie Weis und Mann, — um einen 31mm mel jn errwerben, ber ihnen die Erde verötiterte verdienen vielleichte eher Milfeld nals Sport, aber muß man nicht unwilltarlich über sie lachen 2,0 und hat nicht das Lachen mehr gewirtt, als der größte Ern ft, daß ihrer weniger sind? ist nicht Sazire eine verfannte aber wohltstätige Seisenluggl gewesen, die die Melle von Wancheren rein gewaschen hat? — oder wenigstens manche Länder?

Rleurn - der Schroth ber Ratholiten - fetet indeffen noch biefe Rolande "gleich nach ben Marthrern, und nennet fie Marthrer ber Bage! ihre Leiben erfcheinen ihm um fo bewuns bernsmerther, je freiwilliger fie fich bagu entichloffen, und, fatt einer Lebensffrafe pon einer balben Stunde. ihr Kreug oft 50-60 Sabr getragen batten! Aleury weilet mit Borliebe, wie Tillemont ben biefen Menichen, ale Beiligen und Duftern chriff-Iider Bolltommenbeit, bie bie mabren Dbis Tofophen gemefen maren. Gie fonberten fich ab bon ber Welt, um fich gang ber Betrachtung bimm. lifder Dinge bingugeben, nicht wie bie Beltweifen ber Meanpter und Griechen, Die etwas Mftronomie, Raturlehre und Moral flubirten - biefe aber gaben fich, getrennt bon Belt und Denfchen, gang ber Gottheit bin - nichts ale ber Glang ihrer Tugenben und Bunber machten fie befannt, unb bennoch murben wir nichts von ihnen wiffen, wenn nicht Gott einige Derfonen ermedt batte, wie Rnfinus, Caffianne zc. Die fie in ibren Ginbben aufe fuchten, und faft amangen ju Unterrebungen!" -

So fpricht, vor obngefabr 100 Jahren noch, Abbe Fleury, von biefen werthlofen Selbstaualern, bei bei God vor Befellichaft absonberten um Augenden zu üben, die man gerade am besten in der Gesellichaft üben kann, von diesem wilden Schwarmern, die ben jedwem erbanlichen Meinungsssteit der Kriche zur Geite der Orthodoren standen mit Knitteln und Stangen, Schwerdt und Feuerlund von Schwachtbefen, deren Aberglauben bis auf unsere Zeiten fortgewacher, und die beielligende mahre Leiter fortgewacher, und die beielligende mahre Leiter fortgewacher, und die beielligende mahre Leiter fortgewacher, und die beitelligende mahre Leiter fortgewacher, und die Spraderschaft aller Ehristen, dessen Regel ist, Liebe Gottes und des Rachten und das alte Spradwort ist vollkommen richtia:

Monachis caruit Ecclesia, et dum fuit optimat. Diefe mbnchische Ansichten des Ehrstenthums verbreiteten nach und nach ber die gang Christenheit eine religible Melanchole, die unfere Zeit nur wenig mehr kenur — die schrecklichte Unt der Mundell, wo die Amen an ihrer Seeligkeit zweistlene, und sich felbft für Braten des Teulfels hielten. Sie währbete im Rioster, wie in der Welt, am chrecklichten aber unter Wonnen. Drigines fahrtiffe sich wegen Match. 19. Kap. 10. 12, und wer daran zweistln wollte, denke nur an den verstorbenen Jähl von Br. . der fich unendlich Sewissenspeln machte. Wer das ihn ka urn heißt es, und konnen es nicht alle? In solcher Welandsolie fiard eines unseter arbsten deutschen beutschen Senten und

Doch muthet biefe Urt Melancholie unter unfern topfhangerifchen Geeten, benen ber großte Gunber ber liebfte ift, wie fich ein Berrnbuter quebracte, und es ift noch nicht lange ber, baf fie in ber prote fantifchen Belt ausgefforben ift. Theo. logen gablten bie meiften Sopochonbriften - nicht gerabe megen vielem Gigen und geiftigen Unftren. gungen, fonbern wegen jener Dondes Grillen, bie Luther aus feinem Rlofter übergetragen batte in feine fogenannte reformirte Belt. Go lange fich biefe fcmargen Berren mechfelemeife erbaulich vertenerten, und bon Gemiffensferupeln plagen liegen, mar weber Dogmatit, noch Unterleib anfjuraus men - feit fie aber nicht mebr miffen wollen, als bem Denichen ju miffen verftattet ift, und ihnen nicht mehr zugemuthet wirb, als gibern Denfchenfinbern (und warlich oft weniger) feit fie fich gewohnt haben, nicht mehr "Kurbitter ben Gott" ju unterzeichnen - nicht mehr fo gerabe ju bon Dienern Gottes und ber chriftlichen Rirche (mo bad Bort Dienft weit mehr befagt, ale ben bem Solbaten, wenn er es auf feinen Stand befdrantt) fprecheu, fonbern miffen, baf fie Staatebiener find - (in Nord-Umerita find fie nur Privatbies ner, mas ben une unpolitifd und allan Rorbe Ameritanifc mare) - Officiers de Morale, wie fie ber ehrliche Gt. Pierre mennt, feit bem ift es beller und lichter. - Es ift offenbar Leichtfinn, wenn unfere Ranbibaten ben Eraminal-Tragen ,, Glaus ben Gie bas - bas - bas? mit Anfanb und

ber gefälligften Berbeugung, hefter ladeinb erwiebern " Bie Em. Befehlen" aber bennoch beffer als jene foredliche Monches Melancholie!

## VI.

S. Bafilius, Patriard ber oriens talifden Monde, und Chryfose thomus.

Bafilius, ben bie gablreichen Geichlechter ber griechifden Monche, und alle chriftlichen Monde bes Drients, noch jest als Patriarden berebren, und ben Groffen nennen - Bafis line band bie Monche recht eigentlich erft an feine Regel, und wenn Antonius Conobien einfabrte. und Pachomius folche beffer ordnete, fo band fie Ba. filine burch fenerliche Gelabbe, gwar nicht an bie befannten brenfach en Gelubbe ber, fpatern Monche, aber boch an lebenslanglichen Beborfam unter ber Regel. Bafilius mar et. ber querft bie Donde aus ihren Ginbben in bie Stabte gog, ober in bie Rabe berfelben, in ber que ten Ubficht, baß fie ber Rirche befto nutlicher fenn follten, ale Rebrer und Dufter ber Jugend; feine Rlofter follten ohngefahr bas merben, mas fpaterbin Carl ber Große aus ihnen machte, ober machen

wollte — Schalen, und für die beiligen Jungfrauem mogte man ohnebin Gtabre ficherer gefunden has ben, als das offene Land, und Gelellichaft bester ab einem Leit. Basilius war es, der sich zuerst der Monde gegen Reiger beblente, gegen die Arian er, die behaupteten, Jesus sep debe betähmte Kire dem Berfammlung zu Ricaea ihr dudere. "b blisge Gleichkeit des Sohnes mit dem Wafer, fregerstich auch als Bester Justin und Walens, die fing flaresfung ben Kaifern Julian und Walens, die ihn ehrten, und ihren Abgesandben, mie nur immer die Pahrfe des Mitelalters, denn Vassilien war — Monde, und blieb auch als Bildoff - Monde,

Bafilins, beffen Leben ber Orbens , General Apol. linaris von Agrefta befchrieben bat, fo wie Athana. fius bas bee Untonius, und ber Papft Gregor ber Groffe bas Leben Benedicte, mar 320 ju Cafarea gebohren, und genoß einer febr gelehrten Erziehung. Er ftubirte ju Cafarca, Conftantinopel, - Allerans brien und Athen, wo er einen Freundichaftebund bis sum Tobe ichloß mit Gregor bon Ragiang. Er fam nach Saufe, und führte Rechtefachen, ale Borbereis tung au einem Staats Allnite, aber feine fromme Schwefter Marcing bewog ibn aller Gitelfeit ber Belt . und allen eiteln Biffenschaften gu entfagen, und fo fafte Bafilius ben Entfolug in bie Ginfam. Teit au gebon, machte eine fromme Reife au ben Ginfieblern in Sprien und Megupten, und bemunberte fie. Bifchof Eufebine ju Cafarea machte ibn gu feis nem Lector - aber fie vertrugen fich nicht, und

Bafilius ging wieber nach Pontus in Die Cinfamteit, wo Macrina ein Monnen , Rlofter gefliftet batte. Der Mann batte bereits einen Dahmen, baber marb er abermals ber Ginfamteit entriffen, murbe Bifchof. und nun begann fein ewiger Rampf mit ben Mrias nern, bie Balens fchuste. Bafilius lebte flets fein afcetifches Leben fort, fliftete mehr als zu viele Ribfter im Pontus - aber eigentlicher Orbende ftifter mar er nicht. Gein Leben - feine Borliebe får Monderen, Die er moglichft gu verbreiten fuchte, und feine Regeln gaben ibm Unfeben genug, baß bie Donche bes Drients fich nach feinem Rufter bilbeten, und eine Ehre barinnen fanben, fich Bafis lianer gu nennen; felbft in Stalfen und Poblen gab es Bafilianer, bis ber Orben Benebicts fie perbrangte. Bafilius ftarb 370.

Die leibige Afcerit hatte ihn und feinen Freund Gregor offenbar verborben. Diefer hang zur Einstamteit und Unabhängigteit, ju törperlichen Bugungen, und duftem Grüdlen, die beiben ein frühes Grab breiteten, gerrättete offenber zwei der heften Abpfe, die de Rirche und den Miffenschaften hatten nahilicher werden Ibnnen. Bafflius foll noch vor feinem Aobe sich als Water von 90,000 Monchen gestehn haben, und auch feinem Keben sehlen nicht die Wunder. St. Bafilius hatte diers Befind vom Deiland, und wünsche fich nun auch die Gnade des heiligen Geistes — und siehel ber feinen Predigten sieß eine schnesseige Taube auf seine Guttern, die siem Worte der Meisdeit einigab, und bep seiner Resse, die Kesse de Feiligen

Bafils genannt, umfloß ibn Simmels. Glans, ber alles erhellte bis ans Enbe ber Deffe. Gin neus gieriger Jube mifchte fich unter Die Glaubigen, Die bas Abendmabl empfingen , und fabe in ben Sanben bes Beiligen, fatt ber Softie, ein allerliebites Rinblein - er nabete fid bem Mitar, empfing bie Softie, und fie mar - Bleifch, worauf fich fogleich ber Unglaubige taufen ließ mit feinem gangen werthen Saufe. - Raifer Balens batte eine im Streit gelegene Rirche ben Arianern jugefprochen. Bafilius machte ben Borichlag, baß fie bie Rirche ichließen, und bepbe Parthepen por folcher beten follten - auf meffen Bebet fich bie Thure bffnen murbe, bem gebore bie Rirche: bie Arianer beteten pergebene. Bafiline aber batte faum angefangen, fo ftanben bie Thurflugel ane gelweit offen! Gine Dame, Die leichtfinnig gelebt hatte, ftellte bem Beiligen ihr Gunben : Regifter berichloffen gu, und biefer legte es auf ben Mitgr, betete barüber, und fiebe! alle Gunben maren verlofcht, bis auf Gine. Dach bes Beiligen Tobe legte man bas Papier auf feinen Sarg, und auch jene Sauptfunbe verloid ! Sterbend ließ St. Bafilius einen in bie ichen Mrgt rufen, ben er ichatte, und fragte: Die lange babe ich noch au leben ? ,, bis Abend." Aber wenn ich morgen noch lebe? "fo will ich mich taufen laffen." Der Beilige nahm fich jufams men, ging in bie Rirche, taufte am anbern Morgen ben Juben, und bann legte er fich nieber und berfchieb Anno Domini 378. Ale Raifer Balene ben Berbannungebefehl gegen ibn unterzeichnen wollte >

brachen ihm bren gedern, und julett ber Stubl, auf bem er faß!

3u Grotta Ferrata, unweig Rom, wo Dominicheno's Binfel fich und ben Stiffer blefer Abtey, ben belligen Rifus derewigt bat, gad es, nach Blaimville und Pater Labat, noch im Anfange bes vorigen Jahr-hunderts Bafilianer, die ihren Gottedbienft in griechifcher Sprache verrichteten. Sie behaupteten, ibr Riofter stehe gerade auf ben Ruinen von Cieero's Tusculum, done sich jedoch einstallen zu lassen von Guaestiones Tusculums aufginverfen.

Bafilius Regel, welche er 361 aufgefent haben foll, ift mabricheinlich fpateren Urfprunge und nicht von ihm - fie murbe abrigens im gangen Dore genfanbe befolgt - im Abendianbe aber, bas fie burch Rufins lateinifche Ueberfetung fennen lernte, berbrangte fie frabzeitig bie Regel Benebicte. Sie befteht aus 95 Rapitel. Liebe Gott und ben Rachften wer Gott folgen will, muß fich felbft verlaugnen, und fein Rreug auf fich nehmen - bies gefchiebt mit weniger Gefahr im gemeinfamen Rlofter . Leben, als in Ginfamteit und Ginbben. Das gefettere Alle ter ift beffer fur bas Donche , Leben, ale bie frube Jugend - aber auch biefe muß man aufnehmen, um fie gur Gottfeligfeit gu ergieben ; - Enthaltfamteit in Rleibern, Speifen und Leibenschaften, felbft im, · Lachen ift bie erfte Tugenb - bie einfachfte Rleibung - Leben nach ber Schrift, nicht nach unferer Meinung - Geborfam gegen Dbere, und fein Gie genthum - Demuth und Dilbe gegen Tehlenbe -Still.

Stillichweigen. - Ben bie gange Regel intereffirt, ber findet fie ben Sospinian.

Dan fiebt . baf im aten Sabrbunbert bie Done deren noch etmas vernanftiger und borustheilbfre per mar, ale in fpatern Beiten, und bon eigentlichen Gelabben noch feine Rebe ift; felbft bas Effen , Trinten , Raften und Arbeit , bieng bon eines jeben Billfubr und Gifer ab . . . Bafillus beweifet in feiner Regel ben Borgug bes gemeinfamen Rebens por bem einfamen, welches lettere ben eigentlichen Dond (novos) macht, er fuchte bepbe miteinander au verbinden - wenn er auch gleich feinen guten 3med verfehlte; - er brang auch auf Arbeit, benn icon bamale gab es faule Bauche, benen Matth. VI. behagte: Geht bie Bogel unter bem Simmel - fie arbeiten nicht - fie arnbten nicht - fie fammmeln nicht in bie Scheune, und ber himmlifche Bater ernabret fie bod. - Genb ibr nicht mebr benn fie - ibr Rlein. Glaubigen!"

Pafilius ift ber flattfte Lobredner des EinsiedlerRebend. Er verteunt zwar die Gater dieser Melt, nud des geselligen Lebens keineswegs, aber er sagt: "Gerade darum fließe..ich die Welt, weil ich der Gater gerade darum fließe..ich die Melt, weil ich der Gabet das Gute übertreffen, wie Wasser vom Sturmwild in Spaud gestreut wird. Ich sliebe wie ein Sperling in die Werge, wie ein Sperling frey vom Reige des Wogelstellers. hier in der Einsamteit lebe ich, wie Edristus der herr geleb hat — bier ist die Ciche Mambre — hier die himmelsleiter, die Jatob faße — hier bie Wähfe, wo das Wolf Gnites idas Gefet empfieng, und im Lande der Berbeifung. Gott faße. — hier in der Mühfe ist Carmel, wo Stad wiele, wo Johannes Henschrecken und Honig af — und Buße probigte — hier ist Spriftas, der bie Guigamkeit liebte, hier ist der Meg, der jun Leve ben führt — hier sind die Propheten — die Applied, und die Gaiter der Mühre ! D Einsteder, Leben! Leve liges Leden! Anglisches Leden! Gottbenedverte Leve ben! Lebensquest der Geelen! — Jutteral (exhada) der himmlischen Belesten Leve Leve der der der Geelen! — Futteral (exhada) der bimmlischen Belsteinel Werfammlung (viva-rium) himmlische Sentoren! "

So ruft Eucherius, ein Bifcof bee sten Stabre bunberte " Dur bie Bufte ift. ber mabre Gis bes Glaubene - bie Arche ber Tugend - bas Beiligthum ber Liebe - ber Schan ber Frommigfeit und Berechtigfeit, wie eine Roftbarteit in einem weiten Maufe am verborgeuften Orte aufbewahrt mirb, fo berbergen fich bie Belligen in Die Bafte!" - MIle . Rirden Dater rufen wie Bafflius und Encherius. und Monche galten nun fur weit beiliger ale ber Clerus. - Dur Muguftinus, ber boch felbft einft Donch mar, aber einer beffern Beit werth gemefen mare, fagt febr bernunftig (de sacerdotio II. 2) "Ein auter Dond macht noch feinen auten Beiftlichen, ja; ich glaube nur felten, ba Teicht ermeislichift, bag Donde Aberglaube Die erfte Urfache bes Berberbens ber Geifte lidfeit ift!"

Mit Bafilius Beiten fingen erft bie Monche an

Prediger. Amt fabig ju machen — berbreiteten fich aus ihren Einben und Bergliuften über bas Zand und bie Stabte, botren auf Monches un fepn, und — wurben — Lebrer — aber weiche Lebrer! der Klofter, und Wondesgeift verließ fie nie, und fie fingten die eigentliche Religion — predigten ben toulften Mber, und Munder, Glachen, und berweirrten alle geinnbe Menfoen Bernunft, weit früher noch, als die fpatern Bettel. Dren, die das Gange vollendeten; wahrend biefe Margen mid Bauern die Abpfe verratten, perfatten guiebt noch Jesuiten die Abpfe der — Großen!

Roch mar ju Enbe bes 4ten Jahrhunderts ber Begriff eines Donche berichieben bon bem eines prbentlichen Lehrere ber Rirche (Elerus) - Donche gingen wie anbere Lapen Sonntage gur Rirche, ober erbaten fich Priefter in ihre Ribfter - und wenn fie anch baufiger, ale fonft in bie Stabte tamen, fo mobnten fie boch nicht in Stabten - Aber fo mie man aus Monchen Bifchofe mablte, bie ftete Donche blieben, und Donche am liebften um fich fammleten, wie Bafilius, und fo mie Conftantin bie romifche Gefebe gegen Chelofigfeit aufbob, ju Gunften ber Donche, fo fingen fie fcon an mit ber Geiftlichfeit aufammengufchmelgen, und ihre Denge und Da. figgang maren bem Staate balb fo gefahrlich, als ibre Schmarmeren - Die Dentart mar fcon all. gemein, baß man Biffenichaften bloß in Begie. bung auf Religion und Rirche betrachtete - bie Unmiffenbeit ber Donche aber ale Beiligteit ber Moncheren , bober ale bie Beisbeit bes Gorras tes und Plato — bie Lebensart ber Monde bieß einmal bobere Beiesbeit — ibre Schwärmerey — Philosophie bes Ehriftenthums, und bas Gange galt fur Religion, woben man nicht mehr zu fragen wagte: Do ber Unfinn mit menschlischen, kindlichen ober burgerlichen Pflichten fich reime? noch weniger: ob contemplative Narren fabig fepen gefellschaftliche Pflichten zu abemehmen?

Ungefebene Bifcofe legten burch übertriebene Lobfpruche, oder eigenes Beifpiel ber fonberbaren Lebensart ber Monche übertriebenen Berth ben, und bebienten fich ibres Rangtismus - gegen Uns berebentenbe. Monche maren bie letten Stuten eines Bifchofe, wenn fich Ditwerber um ein Biethum einfanden - und begleiteten ibn unter Abfingung beiliger Lieber - Die Rnuttel im Sinterhalt. -Donche, bober gegebtet, ale ber Stanb ber Lebrer tamen ben ber geringften Beranlaffung, berab von ben Bergen, ober aus ihren Schlupfwinteln, mit Retten belaben - in Rleibern bon Rellen, langen Saaren und Bart , in blogen Ruffen und bochffem Schmute, mit fcmeren bolgernen Rreugen auf ben Schultern, bie auch fonft noch ju gebrauchen maren; baber nannte St. Dieronnmus biefe Dinge, momit fie bem Bolle imponirten: Argumenta Diaboli!

Sie tamen in die Stadte, wenn es gleich die Raffer verboten hotten — fie tamen um Farbitte einzulegen, hemmten aber baufig ben Lauf ber Berechtigkeit — fie tamen, wie fie fagten , Maffer ind Teuer zu gießen — und guffen gar oft Del hinein. Monche waren jeht ben bem Rampfe ber Parthepen aber the ologische Streitigkeiten, und Schurre pfeiferenen so furchtbar, wie einst die Streifgen Buglands; — die sont is dem Schwämer und Kopfhänger, die die Welt floben, und in die Wählenneren sich verdargen, mit einer Art um Bäume zu fällen, mit einer Spade um die Greb umgugaben, und mit einer Geissel um den Aufruhr der Ginnen zu dampfen — sie erregten jest in der Welt einen Aufruhr um den andern, und man mußte sie gewähren lassen, den mar der Bolt bie einen Aufruhr um den andern, und man mußte sie gewähren lassen, den mußte fie gewähren lassen, den mu be de Vollegen der an!

Monche erregten balb in allen Concilien, mo man ibnen Butritt verftattete, Unruben, ericbienen an ber Spipe jebes Aufruhre, hauferen fanatifcher als milbe Barbaren, und gunbeten bie Saufer und Rirchen berer an, bie fie ober ibre Bifchofe fur Reger ertlarten, und plunberten folche. Unter Eprillus, Bifchof von Mleranbrien, gerriffen fie wie achte Canfculottes bie foone und berühmte Sppathia in Studen, weil fie eine Rreundin bes Statthaltere mar, und ein \* Donch foling felbft bem Statthalter ben Ropf ein mit einem Steine. Gang Conftantinopel und Uns tiodien war in Donde : Aufruhr aber bas Bort Ocoloxoc. Gottes. Gebabrerin, bas ber bernanf. tige Defforius ber Maria bengulegen fur bochftuns fchiellich bielt - teinesmege aber bie Synoben und Monche! Der beilige Umbrofins, ein Lobrebner bes Donchethume , wie Bafilius, nahm biefe fangtis ichen Schwarmer voll Lafter in Schut, felbft gegen ben Raifer Theodofius - bie bigigften, tollften unb unmarbigften Bifchofe maren ftete bie, bie am lang.

ften in Ribfter gelebt batten, und ber unruhigfte unter allen, mie ber großte Lobredner ber Moncherey, war gerabe — ber goldne Mund — Ebryfosthomus, — fo wie er auf bem Bifchoffluble ju Conftantinopel einmal feft ju figen glaubte!

Ehrpfoetbomus lagt Bafilius um Athanafine, ber in feiner Unleitnng rubig gu leben - bet Moncheren eine fo große Lobrede balt, als in feinem Leben bes Untonius, und fich felbft unter bie Schmarmer verbarg, ale er burch bie Arianifche Banbel fein Bisthum verlobren batte - weit binter fich jurud, wenn er in feinem Buche gegen bie geinbe bes Dande. Lebens und in ber Abhandlung von bet Jungfraufchaft fagt : "Der Reiche fammelt Schabe mit Dube , bem Monche fleben fie an Bes bothe, wenn er bon feinen Bergen berabtommt; bie Schate feiner Tugenben find großer. Dimm ibm feinen Mantel - gerftore feine Sutte - er wirb bir banten, bag bu ibn noch mehr gur Philosophie antreibft. Rommt er in eine Stabt, fo ifte ale ob ein Engel vom himmel berabfteige - er bat nichte, warum man ibn beneibet; und boch fpricht er mit ben Furften, und fie weichen ibm - Eltern werben burch ibre Cobne, ber Monch burch fich felbft geehrt bas Bergnagen bes Donche bauert im Alter fort, moges gen alles, auch bas bochfte, mas nus bas Beib gemaß. ren fann, nichts ift - ber Donch ift mehr als Ronig - jener berricht uber feine Leibenfchaften unb Rafter, biefer - nur aber Ranber und Bolfer - fein Glad bort mit biefem Leben auf, bas Glad bes Monchs beginnt erft recht - im Tobe wirb er in

erviger Glorie Arfu entgegen gerfielt in ben Bolken — ber Rbnig schaft seinen Untertbanen Geld —
ber Wond bie Gnade bes Gesstese Stuffes — Sknige schofen ju Monchen in ber Zeit ber Ansechtung — Monche nie zu Königen — ber Kdnig freitet mit Menschen, ber Mondy mit bem Teusch, und bieser Bestgert ber Obliengeister ift biber als der Ueberwinder von Menschon — ber Wondy lebt in Gesellichaft ber Propheten und Aribanten — iener lebt im Gebet und im Umgange mit Engeln, bieser in Wolflichen — ber Kbnig kann seinen Thron verschreten, ber Monch nie bas Reid Gottes ift in ihm!"

Diefer golbene Dunb, ber ben 3med bes Rlofter . Lebens in Dampfung ber Leibenichafe ten und Beberrichung ber Sinne feste, unb felbft lange Dond mar in ben Geburgen ben Untio, dien - ber fleifig ftubierte, an Berebfamteit feinen Deifter Libanius obnffreitig abertraf - mit liebensmurbiger Befcheibenheit bem Bafilius, feinem Rreunde, ben Bifchofeffubl einraumte, und fich in ber Bafte verbarg - Diefer Chrpfosthomus, mit beffen ftrenger Moral bie Donche felbft nicht aum beffen aufrieben maren, ba er gegen ihr herumlaufen in Stabten eiferte - gegen ihren Dufiggang und ihre verborbene Sitten - war ein gang anberer Dann, ale ibn Raffer Arcabine 308 auf ben Bifchofefiubl pon Couftantinopel feste. - Er mar jest ein Dann bon etwa 54 Jahren, und eiferte mit Unber. fanb. Euboria, Die Raiferin, ichuste Die Reger gegen ibn, und nun predigte er gegen fie " Ifabel

lebt, und verfolgt ben Glias - Berobias verlangt bas Baupt bes Johannes" - ce war gelinbe, bag man ben Giferer, beffen viele Un-banger Mufruhr erregten, blos verbannte.

Bu Cafarea berfammelten fich, auf Unftiften felner Reinbe, bie Donde um bas Saus bes franten Berbannten, und brobten es anzugunben, wenn er fich nicht augenblidlich entferne - bie Sfaurier mache ten bie Gegend unficher, aber Chrpfosthomus ging boch lieber, trop feines Riebers, weiter, als bag er langer unter ben Rlauen biefer Denfchen, bie er in Simmel erhoben batte, weilen wollte. - Alle Sib. fterlinge baben fich in ber Belt baleftarrig gezeigt, und Chrufosthomus mar in Ribftern gebilbet. - Schon bamals fabe man, wie Donderen und Mondeffrenge bart und unmenichlich machen, wie burch Huf. opferung fanfterer Gefable und gefelliger Bergnugungen Stola und Ebrgeis machfen , und fich berfarten. Debnebe maren fest im Innern bes griedifden Reiches, mas von Muffen bie anbringenben Barbaren maren, und fpaterbin Araber und Turfen. Theologifche Gegenftanbe bewaff. neten Burger gegen Burger - es flog Blut, und Monde bliefen immer bie Trompete!

Drientalifche Monche bilbeten eine Art wilde Freyforps, das fich bald von biefer, ablt von jener firchlichen Parthie gedrauchen ließ, und feinen Fanatismus über das Boll verbreitete. Als R. Theodorius der jüngere 423 befahl ben Juden ihre Gynagegen ju Antiochien wieder einzuräumen, ließ sich sogen pu Untiochien wieder einzuräumen, ließ sich sogen vor Saufen Mar Eimon bagegen vernehmen,

und ber Raifer gab nach, und bat noch überbief ben Marren - um feinen Gegen. Dan berbot ben Gosenbienft, Dofer und Libation, ben Soch. perratbeftrafe - und nun erfolgten in ben Propingen ble fanatifchften Auftritte - bie Berftbrung ber fcban. ften Tempel, und Runftwerte ber Miten. und überall ftanben bie Donche an ber Spige. Ben ben bobern Stanben und ben Stabtern verlobr fich bie Unbanglichfeit an bie alte Religion leicht, nicht fo auf bem Lanbe. Die Bewohner bes Lans bes magten es noch . unter landlichen Luftbarteiten. bie Gebrauche ber Borfabren ju fenern - Libatios nen - Rauchern und Befrangen ber Altare, unb ihrer geliebten Sausgotter - und nur nannten bie Berfolger, Die eben fo gut Bielgotterer maren, wie bie Berfolgten . im Dienfte ber Dartprer unb Beiligen, beren Mythologie nur anbere Rahmen hatte - bie alte Staats , Religion - eine Dorf . Religion - Paganismus!

Ueber bem tollen Moriftreit bon ben beyben Raturen in Sprifto (450) ichwarmte und tobte ber Mohnd Theobofius ju Jerusalem, und die dafelbft lebende Taifetliche Wiltrue Eudoria 'lich bem rafemben Aufrichrer, Haufen fünf Jahre lang Schut und Nahmen. In Areypten mochtete ber Sturm noch kannibalischer, und in Syrten siens ber Monch, Peter ber Gerber, gerbermäßige Handel an, weil er zu bem Trifagion, bem berkommlichen Nirden Gefang helliger Gott! beiliger farter Gott! beiliger Gott! beiliger Gott! beiliger Gott! beiliger Gott!

(463) Severus, ein anderer Schwärmer unternahm deshalb einem Streifugu mit 200 Minchen nach Conftantiuspel, und bewirfte die Wickzung des dortigen Patriarchen — Er wird Patriarch zu Antiochien, und der Feldherr Patrialianus muß (514) mit 60,000 Mann in Conftantiuspel einrücken, am den wahren den Galaben der Synode von Slate vieler Die Scheichen, zu beischigen! des Tris gion fostere vieler Menschen Leben, und überall riefen die Schwärmer, wenn es nicht nach ihrem Kopfe ging — Un art ein al.

In allen bren Belttheilen bes griechifden Rais ferthums tobten bie aufrabrifchen Monchs . Saufen, aber bie gmei Billen in Chrifto - fobaun uber bas Rilioque, und bag ber Geift nicht bom Bater allein, fonbern auch bom Gobne ausgebe - am meiften aber ben bem betaunten Bilberftreit, benn Bilber - maren icon bamale ein einträglicher Mrtis fel ber Dande. Ben jeber elenden theologisch einefus lativen Streitfrage gab es politlide Darthenune gen, in bie fich Raifer und Donde mifchten, und ber armfelige Sof machte jeben Pfaffenftreit über buntle und boble Ibeen - aber ibeenleere Borte, moben fich alles benten lief, nur nicht Berftanb - jur Staatsfache - julest fuchten mehrere Raifer felbit ben Krieben in ber Gtille ber Ribfter, wie Anaftafine und Theodofine, ober murben bon ber fiegenben Partben gemaltfam bineingefedt, wie Dichael mit feinen Sbonen, Mubronicus, und bie Ronige ber Franten!

Muhameds Religion aus ben Daften Arabiens war offenbar vernanftiger, als bie bamalige chrift.

liche, und ba fie ben misvergnügten Partiepen Religion efreiheit ficherte, babnten fich feine Nachfolger ben Weg, ber fie wahrscheinlich früher vor Wygang geführt hatte, mare bas griechtiche Leuer nicht gemeien, melches bas armfelige Monche Kaiferthum noch rettete. Wer Muhamebs Eroberungen flurten auch bie Patriarchen zu Alexandrien, Untiochien und Conflantinopel, bie mehr waren als ber Patriarch zu Bom, ber nun balb allein alles überfügelte; ohne Muhameb gabe es teinen ro mifchen Papft!

Mögten die traurigen Schwarmer nie ihre Baften mit der Welt vertauscht, und stets des vernünftigen Jieronynus Worte erwogen haben: Monachaest non docere — wie viel Janutier ware der
Belt erspart worden!

## VII.

Die Bafilianer, ober bie orientalifchen griechb

Die Arfaner weren bie erften Mondofefeinbe, nub fielen, burch Berfolgung und Berfegerung ber Mondo gereigt, uber Mondo und Albfer ber, wo fie die flatiften waren, und sengten und breunten Mondo und Albfer, weil sie lehren ber Logod sep bem Bater Homousios! Arius laugnete bieses, und bafür gingen seine Ein gewelde und bluch beder gingen seine Ein gewelde und glauburdroiger. Grieden und Monto ben Gebem. Die Sache ist physisch und glauburdroiger. Grieden und Monto erfolgten in wegen Dogmen, wie die Mondos Ehristen und die meisten Martyvologien sind wohl Mondoslegenden wie Artus forecklicher Tod — und wie die Legio fulminatrix, und bie 11000 Jungfrauen!

Conftantin, bon ben Chiften ber Brofe genannt, hatte ben Millitar. Defpotismus ber Cafaren aufgelbet, der bafar ben geiftlichen Defpotismus auf ben Afron erhoben, und mit blefem einen ber alten Belt burchque unbefannten Geis fteebrud. Conftantin war anfange fo flug Staat und Rirche von einander ju unterscheiben, benn er wollte Kriebe und Rube, und fo ließ er ben Ebris ften angebeiben, was ihnen gebubrte, ba fie obnebin fcon ju Millionen angewachfen maren. - Aber nicht lange, fo murbe ber parthenlofe Befchuber ber Chriften ein entichiebener Seind ber Deiben, burch ichmeichelnbe Rirdenlehrer und burch Beis ber. Conftantin empfand Gemiffensbiffe fiber ben Mord bee Crispus und ber Faufta; Deibnifche Pries fter, burch bie er fich fubnen laffen wollte, ermiebers ten: " går folde Berbrechen gabe es feine Cabne" aber chriftliche Bifchbfe, und fein ichgamlofer Robrebner Eufebius. Bifchof bon Caefas rea, nahmen es über fich ben Mann gu fühnen burch Bufe und Zaufe!

Eufebins erblickt in ben 3 Shhnen bes Raifers (bes 4ten bom Bater gemorberten Erispus gebenkt ber beilige hofblichof mit feiner Gylbe) ben reinen Abglang ber heilige Dreyfaltigfteit! Ractanstius, ber Pringen. Etzieber, wird icon bey bem bloßen Wort Delbe, giftig wie eine Kribet! Peleng, Eutropla und Conflantia wallichten an die heiligen Ders ter, spenden reiche Mimofen an Kirchen und Ribfer, ble sie bauen — kurz das traurige Monche. Ebriften thum ift schon in vollem Gange brei Jahrhunderte nam ift schon in vollem Gange brei Jahrhunderte nam ift schon in vollem Gange brei Jahrhunderte hum Errefchelt meynte!

Raifer Julian, mare er nicht in Perfien gefallen, hatte mabifcheinlich ber gangen Moncherep ein Enbe gemacht. - Bergebens erhob fein Rachfolger Sobia feine Stimme gegen bie Chelofigfeit, bas Saften - bie unfinnigen Gelbftqualerenen, und eine gebilbete Berbienftlichfeit ber Donche. Balens befahl (370) baß bie nach Megypten entflobene Dufig. ganger aus ihren Schlupfwinfeln gezogen, und jum Staatebienfte gebraucht werben follten - und ließ piele Biberfpenfligen gu tobte prageln (Cober Theob. XII. 1. 69) mas balf es? es fam wieber ein Theo. boffus IL (408 - 450) auf ben Thron, ben feine Schwefter Pulcheria, bie Gemablin Euboria, und ber Berich nittene Chrpfaph gangelten. - Muferangen in ber größten Untermurfigfeit gegen ben Clerus, glich ber Raiferl. Pallaft einem Rlofter - Theobofine faftete zweimal in ber Boche - bas fcmutige Rleib eines verftorbenen Bifchofs bebedte ibn , und ein toller Dond, ber ibn wegen einer abichlagigen Untwort ercommunicirte, wurde überall aufgefucht, um bon bem Banne frep ju werben, und rubig an Mittag zu effen!

Mehrere Schriffeller ber Zeit reben mit ber tief, ken Berachtung von biefen Monden, von ibere fanatischen Zerikorungsvon biefen Monden, von ibere fanatischen Zerikorungswuth, ibrem cynnichen Aufgunge, und ibere daurtichen Unwissendelt. Elbanius von Autotobien, der wiest zu Constantinopel lebte, vergleicht sie in seiner Rebe pro to mplis — welche Schwarmer vorzugsweife zersbren, und mit die Schwarmer vorzugsweife zersbren, und mit die sein die cheschen Dentmale der Wissenschaft und Kunft — mit ben Elephanten. 30 simus, Comos fisci zu Constantinopel, sagt in seiner Gerschiedung dichter (c. V.) ben ihnen, Sie enthalten sich

ber rechtmäßigen Chen, fallen Stabte unb Dorfer mit ebelofen Denfchen, bie meber jum Rriege noch ju irgend einem Gefcafte taugen, fie baben eine Menge Lauberenen an fich gebracht, und unter bem Bormanbe ber Urmuth aufzuhelfen - alles arm ges macht - fie baben fich ber Rirden bemache tiget, und alles flagt aber bie Frecheit ber Donde" Bergebens fpottete ber fpanifche Dries fer Digilantius, ber biel gereifet und quo in ben Morgenlandern gewesen mar, ber falicen Krommigfeit - ber Poffenfpiele in ben Rirchen. und ber nachtlichen Aubachten, bie jur Ungucht führten - bes Reliquien . Rrames, ber Reufcheits. Gelubbe, und ber Geelen : Deffen - ber Bunber ber Dartorer und Beiligen und ihrer Unbetung, und ber unperleiten Empfangniß und alles Donche Unfinns -Dierony mus fuhr gegen ibn log, ale gegen einen Samariter und Juben, fchimpfre ibn - ein måthenbes Ungebeuer, bas man binben, einen Stinter, bem man bie Bunge ausichneiben muffe, weil ber Teufel aus ibm rebe. beffen Bifcof bas irbene Befåß mit apo. folifder Gifenrutbe gerichmettern foll. te - nicht Bigilantius - fonbern Dormis tantine follte er beifen! - Der beilige Die ronymus - Diefer bis jur verliebten Entjadung ausfcmeifende Robrebner ber Mbncheren, fcbrie und fchimpfte alles nieber, und mit ibm andere beilige Bater ber Rirche Chrofosthomus, Bafilius, Miba. naffus . Tertullian , Drigines, Coprian , Guffethind,

Ambrofius, die Gregore — lauter eifrige oft komliche Lobredner ber Chelofigkeit und Moncheren — Auguftinus — ben gemäßigften — nicht ausgenommen! —

Der Dondeftanb fanb ben allen beller febenben fogenannten Beiben in gerechter Berachtung - Berachtung brufte ibn in Ufrita und Mijen ben ben Gebilbeten - und in Rom ohnebin, und felbft in Gallien. Abeliche verloren ben Mbel, wenn fie in Ribfter gingen, und Meltern ent. erbten ibre Rinber, baber fie Inflinian burch Gefenestraft ju fougen fuchte. Der golbene Dunb batte feine bren Bucher gegen bie geinbe ber Donderen gefdrieben, wenn es beren nicht fo piele gegeben batte. Mue Reiche und Eble unter ben Chriften icheinen gebacht gu haben, wie bie Michtebriften, und wie Bofimus. Bogu naben biefe Denfchen? Man mar weiter, als mie por ber Reformation, weiter als Millionen Ratbos lifen noch por Jojeph! - und Dillionen Spanier noch beute!

Die ern fien Romer verabideuten die Schmatemer um fo mehr, ba folde melft bungrige Grie den waren, bie julett auf reide und vornehme Romer und . Melanta gab ein Silbergeichir von 300 Pfund, und wollte es gewogen haben "Gibft du es mir, ober Goti? fragte fie der Mond hambe . Gott, der die Berge in feiner hand wiegt, braucht bein Gilber nicht zu wägen!" ... Die Beise Michael mich tend nicht eine Rome waren, arme Sanber gegen die heiligten Atter der Riche aume Sanber gegen bie beiligen Atter der Riche

Die ebelften Tugenben ber größten Manner unter ben Miten maren nur glangenbe Lafter gegen bie traurigen Zhorbeiten ber Rutten , Beiligen, benn ihnen fehlte Die Gnabe bes Evangeliums. Das Bes beimnifvolle ber bereite entftellten Religion Tes fus vermehrte bie Babl ber Ropfbanger, und gulebt brach man fich uber Dogmen in biefer Belt bie Balfe, um in jener felig ju merben! Die fanftefte Religion erzeugte bie graufamften Briefter burd Dands. Grillen und Dandelebren -Priefterftolg und Eigennut machten aus bem geiftigen Reiche Jefus ein - Geiftliches welte lides Reich, und aus bem Lamm Gottes ben Tieger ber Inquifition. Glaubten nicht felbit noch protestantifche Theologen, bie ber Unfehle barteit ber Dapfte fpotteten, an bie Unfebla barteit ibres Luthers, und borten fie fich nicht eben fo gerne Orthoboxen nennen, ale Robespierre ben Rabmen Eprann Rranfreiche borte? Doch por 50 Jahren batte bie Antwort la Mothe le Vavers, ben man ber Erreligion beichulbigte, bos ben Sinn "J'ai tant de réligion, que je ne suis pas de la votre!

Balentinian, Balens, und Marcian faben ft autsflug Monderen von ber rechten Seite an, und bas "ignaviae vectatores" und "species religionis" waren die rechten Rahmen für die Mondes gelissen – aber nun ftand ber schwache Justinian juristischen Anbenkens auf, und verordnete (Cod. 1, 3, 5, 55), daß die Meltern ibre Rinder burchaus nicht hindern sollten in Klister zu geben, daß Sciaven, die 3

Jahre untabelich im Rlofter maren, nicht gefiort werben follten, benn fie bienten ja bem Berrn aller herrn - und fo auch nicht Cheleute, Die fich verlaffen batten, benn fie bienten Gott. Er ließ bie Monche erben, moben man jeboch bemerten muß, bag bamals Donche bas Rlofter wieder verlaffen tonnten. Belder Bemunderer ber Monderen biefer fcmache Mann ber Theobora gemefen fep, zeigt borgualich bie Rovelle 133. Roch por feinem feligent Enbe fieng ber gojabrige bigotte Dann' ben Dondeftreit auf: Db Chriffus bungern mußte. ober nur bungerte, meil er mollte? und entichieb fur bas lettere aus faiferlicher Dachtvollfommenbeit! R. Mauritins verbot 593 allen, Die Rriegs. bienfte und Rechnungeftellen begleiteten, bas Rlofferleben, und Dapit Gregor machte es ben Bifchofen befannt, jeboch mit ber Milberuna folde Berfonen auch angunehmen, aber mit Borficht, und nach breniabriger Drafung!

Der gebfte Sturm, ber im griechischen Reiche aber Monde und Ronn en gieng, war unter Comftantin V. († 741) bem sie auch baber ben Eckele Rahmen Copronymus ausheiteren. Constantin, ber sich wie fein Bater Leo, sur einen Feind der Bilber ertlatte, und alle Bilbevoresper fur Schied matifer, machte Berfigungen, die farter waren, als alle Berfigungen Kaifer Josephs. Er erflatte und Eedrenus — nicht nur alle Bilber fat Gbgenbilber, sonbern auch die Farbitte ber Beiligen, die Jungfrau nicht ausgenommen, sur nut in bei Jungfrau nicht ausgenommen, sur nut in bid ju anb nicht ig und micht eines micht und nicht gig, und wollte durchaus nichte

bon beiligen Upofteln, Martyrern und Blutgeugen miffen!

Die Monche geriethen in Aufruhr, predigten und fchimpften ibn, wie Julian ben Abtrannigen - er jagte fie fort, ober ließ fie binrichten - er fuchte fie bem Bolte lacherlich ju machen , und fie muften im Rennplat einen Umgug balten, jeber eine Ronte an ber Sand - er bob bie Ribfter in Conftantinopel auf, und machte Cafernen baraus - pertaufte ibr Eigenthum jum Beften ber Rammer und bie nicht beurathen wollten , mußten bas Reich meiben. Im gangen Reich ergieng bas Berbot fich bem Rlofter ju widmen. Den Rorper ber beiligen Euphemia, ber trop ber beiligen Balpurg, Del fcmiste, & . ließ er in einem fteinernen Garg ins Deer berfenten, (ber Sarg aber foll ben Lemnoe wieber ane Land ges fcmommen fenn) und wer Reliquien ben fich führte, ober gar bamit banbelte', burfte fich auf Musgen . Uusftechen gefaßt balten. Go meit giena 30. feph nicht!

 nie ererben. — Und boch war das Alofter recht eigentlich bas Jerufalem, bas feine Propheten tobe tet! — Man fuhr fort die Albsfer zu bebollern, und gar viele Magbalenen, die in bem locken Alexandrien, Untiochien und Conftantinopel ein fundbaftes Leben geführt hatten, giengen, wenn die Sande ober viele mehr die Sander sie verlaffen hatten, in die Albsfer, und wurden — Seisse.

Es mar eine Beit, mo man langft bem Canale bes fcmargen Deers bis Conftantinopel (etma 10 Stunden lang ) brepbunbert Rlbfter gablte, und biefe Ribfier maren nicht ichlecht bevollert - bie Babl ber Donche und Ronnen im gangen chrift. lichen Driente muß jabllos gemejen fenn! Wenn es auch gleich immer Raifer gab, Die Dan che Reinbe maren - fo tamen immer wieber Donds Bras ber auf ben Thron ober boch Beiber, die fie fchus ten. - Nicephor batte ben Unbau neuer Ribfter. Das nuel bie Erwerbung liegenber Granbe berboten bie Ceuche griff um fich wie bie Deft - und in bicfer Begiebung maren Barbaren - Urabes und Tarten, eine Bobltbat. Das Abendland, bas nur ju balb von bicfer Seuche beimaefucht murbe. adblte, im bochften Sulminatione . Dunct ber Donches ren, etwa 14 Millionen beiliger Saulthiere bie Morgenlander vielleicht 4-6 Millionen, wenn wir auf bas Rudficht nehmen, mas noch heute in Mfien gefchieht! Roch beute gablt Inbien gegen eine Million Rafire, und vielleicht find amen Millionen fur Sina und Sapan - Thibet und bie Tartaren, nicht ju viel gerechnet !

Sicher ichabeten biefe wilden afcetlichen Schmare mer bem Chriftenthum nicht nur baburch, bag es fich weniger weit berbreitete, fonbern noch weit mehr baburch, bag es fich eigentlich gar nicht verbreitete - benn mar bas Chriftenthum und reine Religion, wie fie Jefus lebrte, mas man beinabe 1500 Jabre lang, und langer noch, Chriften. thum nannte? - Benn icon bie Romer Chriften und Ruben mitcinanber vermechfelten, marum nicht weit eber Chriften und Donde! - Diefe Infructuosi in negotiis, wie fic ju Rom genannt murs . ben? und mar nicht gerabe burch fie bas Chriftenthum ben Suben ein Mergernif und ben Grie chen eine Thorbeit, wie Paulus fagt? Gicher trugen biefe Donde, Die mit ber Erhebung bes Chriften. thume auf Conftantfite Thron - Bifchbfe unb Soflinge murben, bas meifte ben jum Berfalle bes griechischen Raiferthums. - Dan fabe es jum Theil ein, aber ber große aberglaubifche Saufen perebrte fie, und ber fleinen Anzahl Denfer blieb nichts übrig, als - bie Mchfeln zu auden!

Die alten Monche flagten, bag bie jungern Minche won alter Greuge nachgeduffen batten — au ihrem Bred, flatt Salz und Wasiften, und Del, Effig und Rafe nehmen, und auch Fisch lein — hieronymus und Muguftinus flagen über Rleibers uns — Freferepen bis zum Ers brechen, Weibers Dejuchette, und bag Wonche, nuter bem Wormande bes Gelets und Leien, bie Arbeit flieben, feit fie fich ben Statten genährt hatten. Maguftinus, der berühmte Bifchof von

Sippon, und ber vernanftigfte und gemäßigfte aller fogenannten Bater ber Rirche, gebenft gar mancher Difbrauche ber Rnechte bes herrn, wie er bie Monche nennt, tann aber bennoch nicht umbin, fich felbft - ihrem Gebete ju empfehlen, ba Bis ichbfe burch fo, viele weltliche Geichafte verbinbert marben, foldem geborig objuliegen. - Aber - bie Sauptfache, ben eigentlichen Schaben Jofephs - baben alle biefe reblichen und ehrmurbigen Bater ber Rirche nicht eingefeben - ben Sauptichaben, baf Donderen ben Aberglauben ober After. Glauben auf bie bochfte Stufe brachte - und Die gange reinmoralifde und practifche Chriftus . Le bre. im auffern Cermoniell und in eitel Menichen. Sanngen, mobon unfere beiligen Bucher fein Bortden wiffen, erflicte! Ueber bie Rirchen. Dapas vergaß man bie Bibel! man citirte nur fie, und fie urtheilten meift fo in ihrer bunten Phrafeologie, bag man ihnen alle Ebre erzeugt, wenn man annimmt, baf fie fich oft felbit nicht perftanben baben, mie bie Metaphpfifer unferer Beiten!

Schon von Anbeginn hatte man bie Morte "bie Belt liegt im Mrgen, man muß fie nicht lieben, Eltern, Gefchwifter, Aeder z. um ber Religion willen verlaffen, und ben Rath Paull jur Chelofigteit (1 Corinth. VII.) mifter-ffanden, fo wie noch in unfern Beiten Taufenbe bem Borte Bein, Rehmt bas Kreug auf euch und folget mir nach" — ju folgen glaubten, wenn fie ein foweres Dolge Kreug auf bie Souftern luden, und

nach bem Calvariberg ichleppten! Man gieng jest meiter jur Berehrung ber Seiligen. Bur Beit ber Upoftel biegen fromme Chriften, Die fich gum Dienfte Gottes aussonberten, Beilige - barauf wurbe es ein Titel ber Bifchofe, Die bamals in ber That burch ehrmarbige Sitten fich auszeichneten. -Sanctus follte auch nichte meiter beißen, ale Ehrs marbig, und viele ber erften Bifchofe und fogenannte Betebrer, bie robe Bbifer entmilberten, wie bie Beroen Griechenlands Ungebener ausrotteten, und baburch an Salbgottern murben - find fie es nicht mirtlich? - Endlich betitelte man bloe bie Dartyrer bamit, ober biejenigen, bie fandbaft unter ben graufamften Martern ihren Glauben mit bem Tobe befiegelt hatten. Man feverte ihr Unbenten auf ihren Grabern - erbauete Rirchen über ibre Rubeftatte, und ba bie betebrten Seiben bie alte Ibeen bon Song, Gottern in ben Cous . Deiligen ber Chriften mieber fanben, fo gieng man im aten Sabrbunbert au ibrer Unbetung aber, und ibre Relignien thaten Buns ber! Schmarmerifde und tragerifde Donde bielten Lobreben, fatt ber Chriftus , Lebre - auf biefe Beiligen, und aus ben Lobreben murben am Enbe Gebete an bie Beiligen. Ambrofius, ber fie Rarbitter unferer Schmachbeit und Befobger nenut, icheint bie eigentliche Schulb an ber Unrufung ber Deiligen ju haben; benn Dieronymus und Muguftinus bruden fich bieraber weit unbeftimmter ans. Danlinus und Prnbentius thun ein Gleiches in ihren chriftlichen Gebichten!

Ble follte es bae Bolt nehmen, wenn felbft Ral fer Theobofius, als er gegen Gugenius jog, fich an alle beiligen Drte, unter Begleitung ber Beiff. lichen und bes Bolte, verfügte - fich binmarf, bebedt mit einem barenen Rleibe, auf bie Graber ber Dartyrer und Apoftel, und fich ibrer Rarbitte und Bulfe empfahl? Conberbar bleibt es, baf fich bie Unbetung ber Seiligen bes un betannten Denichen anfieng, und bann erft au ben Apofteln übergieng, noch ipater ju ben Engeln, und am allerletten gur beiligen Jung. frau. Man idritt bom Sinnlichen jum Unfinn. lichen, bom Befannten jum Unbefannten, und vielleicht maren auch bie Worte ber Schrift allanbents lich. melde bie Unbetung ber Engel perbieten. und allgubeutlich bie Borte Jefu: Beib! mas bab' ich mit bir au ichaffen?"-

Die erfte Seiligsprechung, die fich die Pafte anmaßten, war die des Bifchofs Ulrich von Augs durg, die Paguf Josham XV. im 3abr 993 durchfette — Es war immer besser, als wenn die Bischofs bei 15 deben Monde einen Deiligen err blickte, wenn auch gleich die off so lädverlichen Ordens klister ein uchgeres Recht zur Canonisation gehabt zu baben scheinen. Dhne einige glüdliche Keldage gegen den Teussel Läst sich den geschaften und Monde waren es, die blese abgeschmadte chale dische Letter von bem Teussel, sied werten und Westen von bem Teussel, denn mit dem Interesse necht ausbische Letter ben bem Teussel, denn mit dem Interesse den den fie fland mit bem Interesse der Kirche im engsten Justammenhange,

und nur die Geiftlichkeit konnte ben Zeufel baubigen, vertreiben und expressifren, wenn er ber , Taufe ungeachtet fortte uf elte. Ohne Zeufel ließ fich die Glorie ber Canonisation nicht benten, und baber trat, ben ber canonischen Untersuchung ber Barbigkeit eines Seitigen, ein Advocatus Diaboli auf, um die Sache feines bollischen Clienten in bester Korm Rechrens zu verlieberen!

Carbinal Tomafi ift, meines Biffens, ber lette canonifirte Beilige bom 3. 1803 und ber lette Gelig gefprochene Labre bom 3. 1782. Diefer ichmubiae Bettler Rome, ber Citronenichaalen unb Roblftrunte aus bem Straffentebriat bervoricharts te, und voller Musfat und Beulen mar - ber bas bom Leibe berabfallenbe Ungeziefer forgfaltig aufbob, um ibm bie gewohnte Dabrung an feinen faulen Gliebern wieber ju geben - beffen Bettgeftelle Pius VI. in Batican bringen lief, um felbft barin an ichlafen beffen Lumpen ale Reliquien verehrt, und von feinem Bilbe 12000 Eremplare binnen 2 Monaten abgefett morben find - mirb mobl biefet Labre ber lette euros paifche Sauto gemefen fenn? - ober bie frangbfifche Carmeliter . Monne Daria bon ber Denichmer. bung aus bem Sabre 1791? -

Monche brachten jest die Gebeine ber Apoftel zum Borfcheine, deren Greckfatte mehrere Jahre kunderte unbekannt gewesen war — die Knochen des Andreas, Lucas, Jacobs, Johannies ic. selbst des Propheten Samuels. Wan half sich mit götet lichen Offenbahrungen. So eutbeckte durch einen göttlichen Traum Lucian zur Jeruslaufen

bas Grab bes erften Martyrers Stephan, und ba man es bfinete, entitand ein Erbbeben, und ein fo unbefdreiblich angenehmer und ftartenber Geruch. baß 73 Rrante auf ber Stelle - gefund murben ; es. batte eine lange Durre geberricht, und nun entftanb auth ein reichlicher Regen, und alle lobten Gott unb ben beiligen Stepban! Der beilige Umbrofius ent bedte ju Danland bie Gebeine bes Relir und Dabor, bes Protafius und Gerbafius, verfchentte manche berrliche Stude an feine Freunde in Stalten und Gallien, und murbe ein Sauptbeforberer ber Reliquien. - Enblich gieng man weiter jum Rreuge Chrifti, und gur Erbe bon feinem Grabe. -St. Belena, Die Mutter Conftantine, fand nicht nur bas Grab Chrifti ju Gerufalem, nach Berlauf bon 200 Sabren . fonbern auch bie bren Rreuze aber wie follte man bas Rreug Chrifti bon benen ber . Schacher untericeiben? Dan legte einen Kranten auf bas erfte beffe, und er murbe franter man fcblog, es monte bas Rreng bes gottlofen Schadere fenn - man brachte ibn auf bas gwente, unb ber Rrante empfand fichtliche Erleichterung - es mar bas Rreus bes frommen Schachers - enblich leate fich ber Rrante auf bas britte, und er marb gefund an berfelben Stunde, fand auf und maubelte - bas mabre Rreug mar gefunden! - . Dan fand nun noch bas ungenabete Rleib, Chrifti Schweiß. tud - S.d mamm, und bie beil. Lange - felbft Saare, Blut und Thranen - man fand lles berbleibfel ber beiligen Jungfran - Rleis

bung effinde, Saare und Mild von ihr felbft ihr Sauschen fand man, bas bie Engel bekanntlich nach Loretto getragen haben!

Undacht und Betrug brachten eine Menge Dinge von Beiligen, Apofteln und Martyrern ins Licht, auf bie man nicht leicht berfallen follte - Uns bacht eramang fie gleichfam bom Simmel. Gine Rrau bon St. Maurin batte fich fo febr in Johannes ben Taufer verliebt, daß fie ibn brev Sabre lang bat um Etmas von feinen Glie bern, und endlich fcmur fie nichts mehr gu effen, bis fie erbort fen - fieben Tage batte fie bereits gefaftet - fiebe! ba lag auf bem Altar fein -Daumen! Drey Bifchofe legten anbachtig Leinwand um ben Daumen, und fiebe bren Blutetropfen fielen auf ben Daumling, und fo maren fie alle vier gufrieben! Dir biefen Reliquien mehrten fich nas turlich bie Tefftage und gar viele Seilige, bie nur bie und ba gefenert morben maren, murben balb allgemeine Beilige - bie Cache rentirte wie bie Rirchen. und Rloffer. Begrabniffe -Balb gab es überall Gnabenbilber, bie ben Dons chen reiche Rahrung gaben, und ber Aberglaube fagte gulett nicht mehr Gott belfe mir! fonbern Das riagell - Maria Einfiebel - Maria taferl zc. ftebe une ben! Die Bergmerte bes Simmele, wie ein frommer Schriftfteller bie Graber ber Beiligen nennt, murben fo febr angegriffen, bag gulete ibr Gold und Gilber an Werth verlieren mußte, wie

bas irbifche Golb und Gilber mit ber Eutbedung Ameritas!

Dit biefen Reliquien - bie Gott meiß mo? oft aufgelefen, und mit benen ein fo grober Sanbel getrieben murbe, bag viele Seilige, wenn ibre Reliquien acht fenn follten, Gin halbes Dusenb Ropfe, und ein Dutend Urme menigftens ges habt haben mußten - baber bie Rirche auf ben Ginfall tam, fie unter ben geborigen Ceremonien - im Reuer ju erproben - mit ben Bilbern und ber boben Meinung vom Beichen bes Rreuges fanben bie Ballfahrten in Berbinbung - nach Rom, G. Jago, borguglich nach bem beiligen Lande, jum Baffer bes Jorbans und jum beilgen Grabe, beffen Lampen von oben berab fich entgunbeten. - Mus ber sten Prebigt bes Chrp. foethomus ift gu ichliegen, bag au feiner Beit 2Ball. fahrten gu bem Difthaufen, worauf Siob gefeffen mar, borgenommen murben, und bie Uebers bleibfel ber Urche Roabs auf Ararat maren auch fein unmertwurdiger Reife : Gegenftand in ben Geburgen von Armenien! - Go batten bereits Donde Doffen bie Religion verunstaltet, und biefe Donche Doffen biegen - Religion!

Diese Religion fpielte jest eine weit größere Rolle, als bie Moral Jesu - im Leben und im Tobe - in Aransbeiten und Schlachten - ben Boben und in ber letten Grunde, neben ber Kutte!, Gine Kirche entstand jest neben ber andern - ein

Rlofter neben bem anbern — ein geftag folgte bem anbern, um bie einfache Chriftus Relis gion immer mehr ber Deibuifden anzunährn, und baburch bem Bolle beliebter zu machen, wie 3. B. Maria Reinigung um bie alten Aupersalien zu errien. Die Deiben feveren ben Lag, wo Erus die geraube Proferpina fuber mig Adeln, und die Ebriften nahmen Lichter am Altar geweiht. Bas fie suchten? weiß ich nicht — aber noch bente fuden am Lichtmeffe unsere Dienstebten — nene Dien ftel

Der Dond, als Lehrer und Priefter, gab ber Doncheren eine gang neue Richtung. alten Rlagen aber Daßiggang ber Donche fchies nen nun gehoben - aber bie neuen Rlagen über ben perberblichften Ginflug auf Staat und Res ligion fiengen jest erft recht an. Dur wenige Monche fannten michtigere und bobere Tugenben als Rloftertugenben, und bas mar bas Evangelium, bas fie bertunbeten - ber bag amifchen Secus lar, und Regular. Geiftlichen - amifchen Beltpriefter und Dond entbrannte nun. und perurfacte bie größten Mergerniffe ber Rirche. -Dit ben Bettel. Monden murben Donche bie Sauptfluben bes geiftlichen und weltlichen Defpotismus burch Berfinfterung ber Bernunft und ben bidften Aberglauben - und welcher Jammer es fur Schulen und Univerfitaten mar, baf Donche Lebrft able begleiteten, baben wir jum Theil felbft noch erlebt. Gie murben fogar

Slaubeneboten — Dominicaner bekehrten Reger — Franciscaner Artaren, Tarten und heiben mad julet tamen gar moch die gisten und ichlaueften Jinsterlinge — die Jesuiren — die hochste Potens der Wohnheren, die nahe daran war, Staaten en Souverain in Amerika zu beherrichen, machtiger als das Patrimonium Petri, und ile Oberhaupt zu Rom. Aus Einstellern waren jest Lehrer und Erzieder geworden — Hirton der Bolter, und aus Aldften Pflausschulen der Gestlichen was aus Aldften Pflausschulen der Gestlichen gen Gieronymus: Clerici over pascunt, sed monnachi pascunty:

Donde, ale Priefter maren es recht eigente lich. Die bas Gotterfind Religion berabmarbigten jum Sandwert, und jum Erwerbameige. Um es befto einträglicher ju machen, brauchten fie Bunber, Betrug, Schreden und Graufamteiten. Das ewige Beil vertauften fie, und bes Beite lichen maßten fie fich ohnehin an, fo oft, und mo. und wie fiche machen ließ! Done ben Rangtis. mus ber Francifcaner und Dominicaner maren gang ficherlich bie Entbedungen ber Portugiefen und Spawier nicht mit fo fcbeuglichen Graueln beflectt. Religionen find allerwarts verfchieben - bie Moral aber Gine, benn biefe bat Gott in bes Menichen Berg gepflangt, und baber geben bie alten Rabeln Mefone uber alle Religions, gabein, weil fie Moral lebren, worüber nie Streit mar, menigftens tein blutiger! War ber Dond fcon im Goruche die Heiligteit, wie weit bober mußte er erft als Priefter steigen, ba die Lefte von ber Transubstantiation auffam? der Mann, der mit wenig Worten aus Brod und Wein Gott machen tonnete, so oft er wollte? Freygeisterische Zeiten machten aus jener Lefte, und ben Worten Hoc est Corpus meum! - Hous pocus!

## VIII.

Die Bafilianer, ober griechifche Monde; im eigentlichen Griechenland, in Rugland und Stalien.

Mile chriftlichen Donde bes morgenlanbifden Raiferthums fammelten fich nach und nach unter bie Rabnen bes beiligen Bafilius. Bor ibm icheinen fich bie Donche an feine eigentliche Regel gebunben gu haben, und einer war ein ftrengerer Micet, ober Rantaft, ale ber anbere, wie im Abenblanbe auch, por bem beiligen Benebict. Die Reael bes Bafilius mag man mit bem ftrengen Alten Zeftamente vergleichen, bie bes Benebicts mit bem fauften Denen, Die baber auch ber weniger ichmarmerifchen Ratur ber Abenblanber mehr aus Diefe fcmarmerifchen und beichaulichen Bafilian er muffen mir aber boch ale ben Mittel. punct ber Cultur anfeben, bie unter bie Den. Griechen, und felbit in bas Abendland gefome men ift. Diete

Dieje Bafilianer tamen oft ale Emigranten nach Rom und Italien, fo oft im Driente eine bogmatifche Berfolgung ausbrach, und man nahm fie ale balbe Dartprer auf. Die Romer wurden burch fie immer größere Untagoniften ber Gricden, und fie mbaen viel mit bengetragen bas ben , baf fich ble rom ifche und griechifche Rirche getrennt bat. Diefe Donde brachten Runft, arie. difche Sprache und Literatur mit, und wit wollen bie benben Donde nicht vergeffen, - wenn gleich bie Gefchichte, wie ben vielen Boblthatern ber Menfchen, ibre glanglofe Rabmen vergeffen bat, mabrent fie fo viele beilige Rarren mit Dabmen nennt - bie unter Juftinian aus Indien Die erften Geibenmurmer nach Europa brachten. und bie Urt Seibe ju geminnen. (Procop. de , Bello Goth. IV. 17. Zonaras XIV. 9) Bafilias ner fultipirten Reapel und Sicilien, mo fie in großer Menge maren, bebor fie bie Saracen en gu neuer Auswanderung nothigten. Ale bie Dorman. ner herr uber bie Saracenen murben, mimmelte es wieber voll Ribfter , und in Reapel gablte man über 1000, in Sicilien uber 500 - bie Ginfiedler in Grotten und Bellen nicht gerechnet. Calabrien mar ein zweptes Thebais, mo man faft auf allen feilen Relfen, und in allen Ginbben, Anachoreten fant, bie, wie bie Bater ber Buffe bie gu Connen Untergang fafteten, beteten und arbeiteten - fein Rleifch agen, und Sagre und Bart wild uber Bruft und Schuls tern bangen batten. Sier fprach man noch im toten Jahrhundert Griechifd - ju Roffano, wie Swinburne ergabit. Biele Familien, um fich ben Platereren ber Baron en zu entzieben, begaben fich in bie bon biefen Mbinden urbar gemachten Gegenben, und est entflanden ganze Flecken, woburch die Basilianer reich wurben. Gie batten Beyfall, wie ehemals bie Schuler bes Purfaaoras!

Das berühmtefte Rlofter biefer Bafilianer mar S. Salvator au Meffing, bas Graf Roger 1050 grundete, und G. Dicolo ben Dtranto, mabre Pflange ichulen ber Biffenich aften, um bie fich bie Lans gobarben im obern Stalien nur wenig fummerten. Der Bucher . Borrath biefes Rloftere ging au Grunde, als bie Turfen, 1480 Dtranto vermufteten, aber einige biefer Schriften maren ichon im Drut ericbienen . und andere bereits anderemobin vertauft . benn Die Monche maren febr fleifige Copiften. Der beis lige Milus. Mbt von Grotta Rerrata (1000), ber alle Lebensweisen ber Bater ber Daften versuchte - in ber Raftengeit nichts genof, ale bas beili ge Mbenb. mabl und einftens Gin ganges Jahr nur Gins mal feben Monat Baffer trant, und trodines Brod ag, aber fand, baß feine Lunge faft aufe getrofuet mar - ichrieb felbit, wie man weiß, icben Tag bren Stunden Bucher ab. und batte eine mal in 12 Tagen ben Dialter brenmal abgefchrieben, und biefe bren Abichriften zu bren Scubi verfanft. Diefe Bafiliauer batten auch ein berühmtes Rlofter ju Dviebo in Spanien , und ihre Tracht gliech ber ber Benebiftiner.

Der berühmtefte und ichlauefte Bafilianer ift ber Calabrefe, Johannes Philagathes, Archimanbrit, ber

mit ber Kaiserin Theophania, Ottos II. Gemahlin, machte, was er wollte. Er harte bie Ehre ber Taufpathe Otto III. und beat B. Gergord V. ju sepn, und seitete alle Staats Angelegenheiten — wurde Abe, Bischof, Erzbischof, und zulezt Papft burch seinen der Beteine Mitter und befatte bei deb heiligen Ritiks, der mehrere Bastianer - Albster in Unter-Italien flistete, und barauf bestand beine Geichente von Kandereven, Renzten und Bestigungen anzunehmen, was wenige — Heiligen Sticks, der mehrer ein und Bestigungen anzunehmen, was wenige abgeiltge thaten — sonnten ihn vor seinen Gegenen nicht retten; man schnitt ihm Junge und Rase ab, rieß ibm die Augen aus, sübrte ibn auf einem Esel, das Gescht gegen den Schwanz gesehrt, durch Roms Straßen, und so endere Papst Johannes XVI.1

Mit bem igten Ighthundert wurden die Bafillauer nachläsig und träge, benn sie waren reich geworben — sie wußten gulegt nicht einmal mehr ihre Regel — ibr ritus verfor fich in dem Lateini; so en, und fie fich elbst unter ben Benediktinern. Sie verlohren selbst die Griechtiche Brache, und Cardinal Bestarion mußte 1436 aus Constantionepel den Basilianer Galinotto als Sprachsehrer sommen lassen, auf den Lateiniern auf eine Aufantifern auf den Basilianer aufen aus, und ihre Babiten feinen wie fielen in die Jande von Commendatur Aeben und Betlichen. Bielleich haben sie noch einige Kibster in Calabrien, das un unbekannter ist, als Nords ammerika, und im Innern von Giellien!

Die Baftlianer leben indeffen noch fort in ben griechifchen Donden unter bem Salb. Donde und unter Ruglands Scepter — unter ben Marvoniten, Reforianern und Jatobiten — fpriiden, armenischen, toptischen und aby, sinischen Mbnchen, georgischen und mingrelichen Mbnchen, bie Beres heißen. Sie folgen alle ber Regel bes Basilius mehr ober weniger, und haben größtenheils mit bem helligen Bater in Rom nichts zu ichassen.

Die Griechifden Monde - Calonere b. b. gute Mite (nahoyepor) bilben noch beute bie Pflang. Schule ber bobern und niebern Beiftlichfelt, fo robe, unwiffenbe und fittenlofe Menfchen fie auch großentheils fenn follen. Gie treiben ihr Befchaft, wie ein gemeines Gemerbe, verlaffen nicht felten ibr Umt, um ale Bebiente ben Turfen in Dienfte gu treten, ja fie laufen nicht felten mit Geeraubern aus, um die Salfte ber Beute gu erhafchen, gegen Abfolution. Sie abfolulien auf ber Stelle von allen Seerauber . Sunben. fo wie fie fleine Stufchen pon bem Relfen ju Pathmos vertaufen, wo ber beilige Sobannes feine Offenbarung fcrieb. Gie baben fein fixes Eintommen, leben bon der Frey. gebigfeit ber Gemeinbe, und baber treiben fie einen fo argerlichen Sanbel mit bem Deiligen. Benn' bie Sceranber ben Turten in Die Banbe fale len, fo merben biefe Caloners immer querft - aufgefuupft. B. R. 2B.

Die anichalichften Ribster biefer Monche find auf ber Insch Part most, auf bem Pringen-Inseln im Meere Marmora, ju Chios, Navos, Paros, Aubros, in Africa auf bem Berge Dymetus, vorzüglich aber auf bem Geburge Athos, genannt ber beilige Berg, wo sonft über 20 Albiter bon etwa 6 — 7000 Monden geweien, bie iegt bis auf
2000 ungefahr, zusammengeschmolzen find. hier barben diese Menichen mitten im Ueberfluß ber reibsten Natur, und bulben Entsbefrungen da, wo alles zum frohen Genusse einlabet, werben aber daben 90 — 100 Ishre alt. Sie flubiren vorzäglich die Airden dier — aber ibre Albster sin nicht Sätzte der Rube und bes Friedens, sondern der Zwietracht und ber Ränke, da sie steel nach Aemtern und Ehrentleten befcen.

Die fogenannten , Deteoren ober bochliegenbe Drte im Geburge Theffaliene, find ein Duzend Rib. fter, bie benfammen liegen auf fentrechten Relfenmauern, mobin man mit Stridleitern gelangt, ober in Rbrben binaufgewunden wird. - Diefe Donche tragen hemben bon Saar, nabren fich blog bon Sulfenfruchten und groben Speifen - leben bon ber Ur. beit ihrer Sanbe, ichlafen auf bloger Erbe, geißeln fich," und betommen reichliches Allmofen, wenn fie, mabrent ber großen Raffen, terminiren. Der Ronnenflofter find nur menige, aber bie alte Sitte, ale Monne im Schoofe ber Rafnilie ju les ben, ift noch nicht ausgeftorben. - Die Griechins nen find im Gangen noch bie alten, und icheinen nicht befonbere geneigt ju fenn, ben iconen Rrubling bee Lebens ber Gottbeit zu opfern!

Diese griechischen Albster find febr zahlreich bevolstert — meift 200 Monche — bie aber berglich uns wiffend find, und nur an Unwissenbeit noch von ben

Monden ber Molbau und Ballachen übertroffen merben. Das berühmte Rlofter Reamoni ju Chios, bas, nach Murbard, faft bie Balfte ber berrlichen Infel befiten foll, und fleifig Landbau, Doft und Geibenjudyt treibt, jablt 450 Donche, worunter auch nicht einer Mitgriechifch verfteht; nur etwa 10 fonnten Deugricchifch lefen und ichreiben, ale mehrere neuere Reifenbe in bie Levante fie befuchten , Bibrnftal, Pouqueville und andere. Manches flaffifche Alter. thum mag in biefen Binfeln ungenutt bermobern, porguglich auf bem Berge Uthos, ber ben Berftbrungen ber Barbaren weniger ausgefest gemefen ift, als bie Infeln ; man finbet ba Sanbichriften, bie bis in bas Tote und Tite Sahrhundert gurudgeben. fann wiffen , ob in biefen Ribftern nicht noch bie un , ber brannten Rollen eines Menanber, Livius, Iacitus zc. zc. ju retten maren? Bir wollen nicht vergeffen , bag porguglich auf biefen Infeln bes Urchis pelagus bie Donche viele Schape bes Alterthums, und felbft bie griechifche Sprache, ben golbenen Schluffel zu biefen Schaten, jum Theil por ben Barbaren gerettet baben; noch jest erinnert bas berborbene Bort Archipel an jene Donchezeiten (ayior melayor beiliges Deer ) wie ber Berg Athos beiliger Berg, Monte santo. Bir wollen felbft bes gaftlichen frangbfifchen Capuginere gebens fen, ber in ber fogenannfen Leuchte bes De. moft benes ju Athen wohnte, und Chanbler fo freund. lich aufnahm . wie andere Monche andere Reifenben in Gina und Canada, in ben Buften Ufritas und bet Barbaren, und in ben fpanifden Diffionen! "

Griechische Monche giengen in ben Jahren 080 -1000, unter Blabimir, nach Rufland, und zu Beiten bes Dlegrius gab es allein in Moscau uber 1500 Rirchen und Ribfter; in Nowogorod 70. 3man 2Bafiljewit und Alexis fublten bie Rothwendigfeit einer Reform biefer Donde, Die nicht beffer maren ale bie Griechifchen. Das Land mar überichmemmt mit Monchen und Ronnen, und, troty ber ftrengen Orbend:Regel, herrichte große Bugellofigfeit, befondere Ronnen unterhielten bffentin Monnentloffern. liche Liebhaber, und eben fo offentlich erzogen fie ibre Rinber, bie gembbnlich wieber Monnen und Monche wurden , und in bie Aufftapfen ber Eltern traten. Dicfe Ribfter, benen bie Mitglieber ibr aans ges Bermogen überlaffen mußten, entzogen nicht pur bem Staate und ber Bevolferung viele Denichen, fonbern auch bem Sandel und ben Gemerben bebeutenbe Summen . und an Stubieren mar fein Gebante! Eine ber alteften und mertwurbigften Ribfter, ift bas Rlofter Troigfoi unweit Moscau, bas einft über 100,000 Bauern befag, und von 300 Monchen und einer verhaltniffmaffigen Babl Studenten befett war - oft Die Frenftatte rufflicher Megenten gur Beit ber Befahren !

Peter ber Große war auch bier groß, und reformirte icon 1724, von man in bem welt cultivirteren Europa noch nicht deren bachte. Rach bem Falle bes Patriarchen, tounte ber große Mann frever zu Werfe geben, and-so verbot er neue Klöfter anzulegen, jog lieinere in größere zusammen, setzte bas 3oste Jahr zur Aufnahme fest, und verstattet bas 3oste Jahr zur Aufnahme fest, und verstattet nicht Solbaten, Leibeigene, Ehemanner — Staateblener it. aufzunehmen. Er icarierie bie Bucht — gebot ben Mondem Grublen, Felbau und Gorge für alte Golbaten — ben Ronnen — Berpfigung ber Kranken, Baijen, Inwalden, Kinder it. und Jabil? Albeiten. "Die meiften, fagt seine Ulase, geben in Albster aus Faulfeit, und im feine Greuern gablen gu burfen — feines wegs aber aus Gewissenser Trieb!" — Peter schuf feinen Papft in eine Synobe um, und ift als Reformator ber Kirche griber noch, als wie Gieger von Pultama — bier ermattete Schweben — bort aber ein heiliges here ohrwatviger Borurtheile — ber Teusel und sein Befen!

Nach bem Tobe bee großen Reformatore fant alles wieber, namentlich unter ber bigotten Elifabeth .... Peter III. ergriff mit Gifer feines großen Bors fahren Dagregeln, aber lub nur Saf auf fich - erft Catharina II. verwirflichte Peters Plane 1764, wie bas Defonmie. Collegium, bas bie geiftlichen Guter, bie Gine Million leibeigener Bauern gablten, in Bermaltung nahm, worauf mehrere fromme Un falt en gegrundet murben. Gie hob mehrere Rib. fter gang auf, und ihre Bahl verminderte fich von fetoft. Das Rlofter . Defen befteht gwar noch beute in Rugland, und bren Rlofter find ale Pflange ichulen ber bobern Geiftlichfeit berühmt, Die Ribfter gu Detereburg, Moscau und Riom - aber bie Donderen mar bem Stagte nie fo fcablich. als im übrigen Europa, ba alle Monche nur Ginen

Orben ausmachen, ber Regel bes Bafilius folgen, Barte und fich marge Autten tragen, und fich burch Reib, herrichjucht und Borrechte nie jo verfolgt haben, wie andere Autten von allerles Farben, mit Batren und ohne Batrel. In Bulland gab es feinem Papft, ber Monche wie Kettenbunde los ließ — aber Plangichulen der haber unde los ließ — aber Plangichulen der haber Mickander abt gegenwärtig wichtigere Dinge zu than, als fich um Monche zu betämmern, aber gewiß rifft auch bie bie Reige, bie zu ben Leibeigenen des Leibes auch noch Leibeigene des Beifes zu machen fuchen.

Unter ben faliden Demetriern fpiele ein Mond die Sauptrolle; und berühmt ift ber Dond Mlerander Peresvict am Tage ber Schlacht (1380), bie bie Ruffen auf immer pom Joche ber Zataren fren machte. Benbe Deere fanben einanber gegenuber, ale ein tatarifcher Riefe bervortrat, und einen Ruffen jum Rampf forberte; Peresvict ber Dond, ber Golbat gemefen mar, trat ohne Selm und Panger, in feiner Rutte, einen Spieß in ber Sanb, por ben Gegner, und fo fochten fie im Ungeficht bepber Deere - Dond und Riefe brachten fich mit ihren Spiegen fo machtige Stofe ben, bag Benbe gugleich tobt gur Erbe fturgten , und bann erft begann bie Enticheibungs . Schlacht auf bem Relbe von Rulitom, am weftlichen Ufer bes Done. Gefahrlicher noch als alle falichen Demetrii und alle Monche mar ber Cofaden : Mufrubr unter Dugaticheff, ber fich fur

Peter III. ausgeben mußte, und er mar bas Bert ber - Dinche!

Mertwarbig unter ben griechifden Monden ift auch ber Monch Reftor ju Riom, und eine feltene Erfcheinung; er fcbrieb um bas Jahr 1100 bie Chros nif feiner Ration in ber Landesfprache, mabrend Die Monche im Beffen Lateinifch fortichrieben bis an bas Enbe ihrer Tage. Der allermerfmurbigfte griech ifche Dond ift aber mobl Ricon, ber unter Alexander Michalowig eine fo große Rolle fpielte. Dicon ichwang fich jum Urchimanbriten und Ergbis fcof empor ju Domogorob, ftillte einen merfmurbigen Mufruhr, und murbe Patriarch von gang Rufland. Wiffenschaft und Berebfamteit, Muth, Geiftesgegenmart, Boblthatigfeit und reiner fittlicher Character zeichnen ben Mann aus, bem man baber feinen Stoly und Starrfinn leicht verzeiht. Der Baar that nichte mehr ohne ibn, und biefes mar ber Soffabale ein fo groffer Grauel, ale bie Reuerungen in Rirche und Schulen ber Ehren . Beiftlichfeit. Jene bereitete feinen Sturg, und aus biefen gieng bie Cecte ber Altglaubigen (Rosfolnife) berror. Micon ents fcbloß fich feine Burbe niebergulegen, gleng in bas Rlofter Jerufalem ben Doscau , bas er felbft geftifs tet batte, und lebte ba 20 Jahre in einer fleinen Belle. Er fchlief auf einem Steine mit Strob bebedt, machte feine magere Ruche felbft, trug ein 20 Pfund fchweres Rreug am Salfe, und fchrieb in feiner Ginfamfeit feine Chronit. - Dicon lebte aber bennoch feinen Reinden zu nabe, mußte in ein entlegeneres Rlofter manbern, mo er wieber 15 Sabre lebte in

mannlicher Stanbhaftigfeit, furg bor feinem Tobe ober bie Erloubnig erhielt, in fein Lieblinges Riofter gurudgutehren. Der gute Micon ftarb (1681) auf bem Wege, und nur feine Leiche tam da jur Rule, die er so fehr verdient hatte. ben Leibesleben!

## · IX.

Die maronitische, sprifche, armenische, koptische, athiopische, und sogenannte heibnische Monche.

In Sprien und auf bem Geburge Libanon find - nach Bolnen - noch mobl gegen 200 Ribfter ber Maroniten. Roch im Sahr 1755 fpielte eine gemiffe Benbie bie Rolle einer Beiligen, und fuchte einen neuen Drben ju fliften! benn Ehrgeis qualt manchen Ginfiebler , wie Eroberer. bas Rlofter Rourtet, bas balb angefullt mar, aber viele Monnen farben; man ichrieb es ber bofen Luft gu, und entbedte erft nach 20 Jahren, baf Benbie ihre Ronnen batte umbringen laffen, entweber um fich ibres Bermogens ju bemachtigen, ober wenn fie fich ihren wolluftigen Relgungen wiberfest batten! Diefe Maroniten - vom beiligen Maro fo benenut - folgen ber Regel bes Untonius und beißen auch Untone : Donde - fleiben fich wie Capuginer, und leben mehr in Gefellichaft milber

Thiere, ale ber Meniden. Sie leben nach aleter Beife, bauen bas Belb, pflangen Beimeben und Maulberbaume, und machen Deden. Gie find berglich unwiffenb, und wirfen baber jo wenig auf geiftige Cultur, als die Miffionare anderwarts, die etwa fchreiben und lefen fonnen, und etwas Abologie gelemt haben. Doch werden fie, wie die Copten auch, ju obrigfeilichen Unsterfellen gebrauch.

Im Rlofter Dabr , Sanna von etma 40 Monden ift eine grabifche Buchbruderen - Die einzige bes turfifden Staates. Die Monche fubren in Go. rien, wie in Urmenien und im gangen Driente ein ftrengeres Reben ale fie im Abendlande fuhrten, und alle find. Superior und Detonom ausgenommen, Sandwerter und Arbeiter, und pflegen bon ihrem geringen Gintommen Reifenbe, beffer ale bie Donde ber beiligen Stabt, bie pon ben Dilgrimmen leben, Die jebe Dftern aus bem turfifden Staate babin ftromen. Rranten tome men wenig mehr, aber jene gewohnlich ju Dftern, um auf bem beiligen Grabe au beten . und fich im Jordan ju baben. Much geht ber Reliquien . Sans bel bier noch am beften. Muf bem Berge Gingf mogen auch noch einige 100 Monche leben, mobin man gleichfalls noch mallfahrtet. Alle biefe Rib. fter find mabre Gefangniffe, wie in Megnpten, auf fteilen Relfen, megen ber Uraber. Gegen auffen baben ibre Burgen nur Gin Renfter, und burch Dicfes Renfter ift ber Gingang ine Rlofter, und alle

Lebens : Mittel merden, wie die Menschen, burch bics fes Kenfter aufgezogen. -

Das Leben biefer Monche ift febr bart - oft muffen fie fich mit Steinen gegen bie Bebuinen pertheibigen, und am Enbe bennoch Ibfen, und bies verbinberte mobl, baf fie fich nicht fo mehrten, wie im rubigen gludlichern Abendlande. - Dies gilt gleichs falls pon ben fontifden ober aanutifden Donden und ihren Rloftern im Thale Ratroun, Die fcon im 4ten Jahrhundert geftiftet find - Die Gige ber Mrmuth und bochften Unreinlichfeit. In ben 4 Rib. ftern, die General Undreoffp 1799 fabe, lebten etwa 50 Monche, bie von Cairo aus refrutirt merben, bon Bobnen und Linfen mit Del bereitet . obne geiftige Cultur, ben einigen afcetifchen Schriften. Gie find in beftanbiger Rurcht , geben nur bee Dachte aus ibren Binteln, und fragten Undreoffn "Db benn bie Mabomedaner nicht bald alle todtgefchla. gen fenen?" und boch befommen fie Beichente von ben Mufelmannern gegen mpftifche Bettel, bie man in ein neues Taubenhaus befret, bamit bie neue Colonie beffo beffer gebeibe!

Diefe toptische m Monde Gewohnen die nämlichen Orte, wo die Bater der Wäste einst ihr Mer sien trieben, und sind logar im Bestige des Häustenen, wöhn Maria und Joseph mit dem Kinde flächeten, wei her jehrer bekannten Flucht nach Negypten. Sentral Undversift sabe die Monde des Klosfers de la Houte am Mil Allmosen betteln, schwimmend im Mil, und wenn sie flack genug sind, machen sie es wosl den Reissneden nich bestier als die Kinder der Wilheld den Reissneden nich bestier als die Kinder der Wilhel

au Pferbe - bie Beduinen. De Ron bat Dt. 86 Diefes Rlofter abgezeichnet, bas feinen Rahmen bon bem Rlafchenguge bat, mittelft beffen fie alles in ihr Relfenneft emporgichen. Das Leben Diefer Menichen ift bart, und boch vielleicht unter ben Zarten nicht fo bart, ale es einem Frauten fcheinen mag fie leben in grofferem Frieden, als bie armen Belt. finder in ber Tartenwelt genießen, wenn fie, nicht felbit Zurten find, find aber nicht fo nublich ale ber Rranciscaner Luigi bi Pavia, beffen ich bier gebenten muß. Diefer madere Mondy erbaute 1776 Au Smirna, mo bie Deft am baufigften mutbet, ein Spital, und opferte ber Offege ber Deftfrauten fein ganges Leben; ibm berbantet man bie Erfindung bes mit Del getrantten Dembes, bas beite bieber befannte Borbauungemittel.

Um gablreichften icheinen bie abnifinifchen Donde ju fenn, felbft nach Abjug aller Sabeln ber Miffionare. - Sie tragen fich gelb wie bas Bolt. und fuhren blog jum Beichen ihres Stanbes, in ber Sand, ein Kreug. Die Berge von Balbubba mime meln mit Donchen, und bieber werben auch bobe Perfonen, bie in Ungnabe fallen , verwiefen. - Gie gelten fur Beilige, man glaubt an ihre Beiffagungen und Bunber, und in unruhigen Beiten reigen fie bas Bolt gur Empbrung. Rach biefen Monchebergen mallen ju Beiten bie abpffinifchen Damen, wenn fie ihre Gunben buffen wollen, und einige befteigen bie bochften Gipfel mit Ginfiedlern, wo fie Monate lange bon Rrautern leben, und febr ermattet und erfcboft wieber berabiteigen. - Db biefes von ben Rrautern

allein bertomme? baraber bat Bruce, bem ich nache ergable, nichts gemelbet! -

Inbem ich jest bie chriftlichen Donche bes Driente verlaffe, um noch einige Borte uber bie beibnifchen Donde anzuhangen, und mich fobann aans in bie une naber angebenbe Dondes melt bes Abenblandes ju vertiefen, muß ich bes Johannes Scholafticus, Abtes auf bem Berge Sinaf (+ 606), befannter unter bem Rahmen Climacus, gebenten. Das Wert biefes Abtes - Climax ober Simmeleleiter - eine Unweifung gur Bolltoms menbeit bes Donchelebens, murbe bas Lefebuch ber ariedifden Donde, wie Caffianus bas ber Benebictiner und Abenblanber. Seine Leiter ente balt 30 Stufen. Bom Rlieben ber Belt, und Entfaanna aller Leibenichaften , burch Geborfam , Buffe Ceine fürchterliche Beidreibung ber Dondeftrafen und eines Rloftergefangniffes) Tobesbetrachtung und Betrubnif über bie Gunben gelangt man ju ben letten Stufen, Gebet. Geelenrube und bem Banbe bes Glau. bene, ber Liebe und Soffnung. Das Bert ift mit einer etelhaften Weitlauftigfeit gefdrieben, und bas ftartfte, was Climacus fagen fonnte, obnftreitig bas: "Es ift beffer miber Gott funbigen, als miber feinen Prior!" - Gein Beitgenoffe 3. Dofdne fdrieb ein abnliches viel gelefenes Rlofter-Erbauungebuch unter bem Rahmen Leinar (Biefe) ober bas Reue Parabieß, mo er bas Leben ber Seiligen befchreibt, bie er auf feinen Reifen batte fennen lernen. Bepbe Werte find acht geiftliche Romane!

Die gabireichen noch lebenben Gefchlechter ber Beidnifden Monde, und ihr verbranntes Bebirn beweifen uns am anschanlichften, wie bie Stamm. pater unferer Donche in Sprien und Megpoten folche Thorheiten begeben tonnten, Die faft ans Unglaubliche grangen. Sunderttaufende bon Ga. nias ober baffenben Sinbus irren in Enbien umber, ohne Gigenthum, obne Wohnung, obne Mrs beit, gefleibet in ichlechte Leinmand, und effen nur gegen Sungerefterben. Sie find, ober ftellen fich taub, ftumm, blobfinnig und verrudt. - Site und Ralte. Schmach ober Ehre, Reichthum ober Armuth - alles ift ihnen gleich. Deiftens mobnen fie in fleinen bus ftern Sundebutten, leben bon Rrautern und BBaffer, und baben fich taglich breymal im Ganges, ober in einem gebeiligten Gee!

Die Fakirs, ober die eigentlichen ind if chen Bettel: Monche, die man nach innberttaufenben gabit, leben theils als Sinfedler auf ben bedfen Spigen ber Berge, laften Nagel und Jaare machien, und erwarten bie Gutthätigkeit bes aberglaubifden Wolles, — theils laufen fie nackend im Jaufe herum, und betteln — belaufen, gerfleifden, und berflummeln fich, begatten fich ohne Umftande — feben fich ohne Umftande in ben Jaufern zu Alifde, und gelten für — heilig el Sie durchftechen ihre Lippen mit Pfriemen — braden bie Faufer fo unbaltend zu gammen, baß die Rägel auf ber aubern Seite wieber herauswochsen werten kopf, Ume, und Jahe fo gernatiem, baß fie endlich in biefer gemalfamen Richtung erfarren — fle endlich in biefer gemalfamen Richtung erfarren — fleben ihr ganges Leben hindurch aufrecht — ober mit

in die Shbe gehobenen Armen, ober siegen und starren auf einem Fleet ober auf ihren Nadel — trieden wie Gewärme auf dem Bauche, oder bangen sich auf an eiternen Jacken in der Bruft, oder über Kauch und Leiernen Packen in der Bruft, ober über Kauch und Leiern, den Kopf unterwärts — beschmieren sich ben gangen Leib mit Kub; Mist, ober ichtagen sich ben Dintern — voller Nägel! Hansen ich den Dintern — voller Nägel! Hansen in Contribution, und wenn ein solcher Eynister mit einer Hausbfrau in Andach liegt, seinen Siot ober seine Pautoffel vor Erbare zum Zeichen, ist dem Ehemann gar nicht zu ersten bie beiden Andachsien zu gibern!

In China lebet vielleicht Gine Dillion Donde - aber fie find aus ben niebrigften Bolts. Claffen, berachtet, mehr als bie Bettel : Donche unter une, und nie batten fie Ginfluß auf ben Staat, mas in Sapan umgefehrt ju fenn fcheint, wo fie eine Sierarchie und einen Papft Dairi haben tout comme chez nous. In Siam, Pagu, Ava 20. 20. find die Rabaans ober Talapoinen, die abgefons bert wohnen in Luftmalbeben von Tamarinben und Dagodenbaumen. Alle ihre Rinm ober Ribfter find Pflangichulen ber Jugend; fie leben von ihren Gars ten - bon Bataten , und Darabieffeigen , und bas Landvolt gollet ihnen gerne Reis, und andere Bedurfs niffe fur bie Dube ber Ergiebung. Gie tragen fich gelb, find niemand jur laft, und geben noch viel ben Urmen. Gie erftreten bie Liebe bes Dachften auch auf die Thiere, und effen fein gleifch. Unglutlichen und Rremben beweifen fie Gaftfreundichaft, und pflegen bie Rranten, ohne Unfeben bes Glaus

bens. Sie leben fo mufterbaft, daß fie mit Recht in großer Berechrung fteben. Sonft batten fie auch Ronnen, die aber, als der Bevollerung uachtheiliger, augehoben fittb.

Im Morben Uffene find bie Schamanen, ober Bauberer eine Urt Monche, und in Butan und Thibet, ber Schweis Uffens, Die Gplongs, Die meite rothe Rlei der tragen. Gie machen ben britten Theil ber Menichengahl ans, in einem ichlecht bevollerten armen Lande, wo Bielmeiberen verboten, unb Bielmanneren Dobe ift. Gie leben theils in Ribftern, theile ale Ginfiedler, und in ihren Sanben ift bie Ergiebung ber Rinder, mobon gembonlich bas Biette, ober gar Dritte bem Stande biefer Monche gewibmet ift , mit benen auch bie meiften boberen Stellen befest merben. Das Bolf fiurat por einem Gplong gur Erbe, und um bie Saupts fabt Laffa berum follen allein 30,000 Ribfter feyn! Die Gylonge find alfo bier febr nachtheilige

In ben früheften Zeiten icheint Monche, Christenthum in ben entferntesten Gegenden Affend, jene seits des Imaus, mit dem Mahomedismus gerungen mu baben, und der Lama ist mas trägt alle Spuren eines verhungten Ehristenthums. — Dalai Lama ist mahischenlich der im Mittelatter so berühmte Priester Johannes! Der garftige Abgang des Broßelama, des unsterblichen Knigs und Hoschenpriesters, wird von den Manligen, wenn sie sichen auch nicht gerreiben, um ihren Schüffeln haut goden, in golden Pillen vermandelt, und als Amulett getragen. Welcher Wonarch und als Amulett getragen.

Europens, und welcher Papft im glaubigen Mittel-Miter mag sich ruhmen, daß man ihn seibst — noch in ben Spuren Seiner Meuschsichteit. - verebrt bade? Thibetaner leiten aber auch ihre Abstammung nicht vom Abam und Sea ab, sondern von dem Affen Vraetimpo und dem und ber Atfisten Passimm, und so mag sich denn auch erflären laffen, wie Layen dreymal zur Erde sallen vor Gylonge, und daden Rafe und Mund zudalten mehgen, um die heitigen Wänner nicht mit ihrem unreinen Odem zu entheiligen. Parter Gruber, der und die auffallende Achnick feite bes Jamaismus mit dem Karblickiemte schilder, fann nicht umbin auszurusen: Diese Nach affung ist das vollkommense Weisterstad des leidigen Keutscher

Perfien bat feine Gofi und Santone, und ber tagfifche Staat, auffer feinen chriftlichen Dinden, Derbifde und Calender. Das Gemand ber perfifden Donde ift blau - ber ans bern meif. Perfer und Zurten haben mehrere Schriften uber bas Monche : Befen, und auch Lebens , Beidreibungen berühmter Dbn. de . . . Ginige beulen beftanbig, anbere machen allerlen Hocus pocus mit Deffern, glubenben Gifen. Schlangen ic. wie man ben Dlibier mit mehreren Die Berumftreicher, ober Santos befeben fann. geben alle Lafter, unter bem Mantel ber Religion, paden Rrauen auf ber Strafe an , gwingen fie gu ihren Luften, und bas Bolf bebedt fie ehrfurchtevoll mit einem Mantel - bas Beib ift baburch fogar geehrt, wie bas Thier, mit bem biefe Schweinvelge oft bffentlich Cobomiteren ju treiben fich nicht fcbeuen, und Unfruchtbare fallen bor ihnen nieber, und fuffen biefe Schweinigeln anbachtig - bas Glieb! Die Mewlemps, von ihrem Stifter fo genannt, ober bie Dreber und Zanger, breben fich mit Kreugweise geichloffenen Urmen eine balbe Stunde lang, und noch langer im Rreife berum , oft fo fcnell, bag es bem Bufchauer fcminbelt , wie por einer Binb. muble. Dieje Runft verftanben boch, meines Bif. fene, unfere Bettel . Donche nie . . . . wenn wir nicht bie Secte ber tangenben Braber unb Schweftern in ben Dieberlanben (1373) babin gablen wollen, die fich ju ben Beiflern verhalten, mie heraclit au Democrit. - Gie tangten fo lange, bis fie balb tobt jur Erbe fielen, und bebaupteten in biefem Buftanbe bimmlifche Erfcheinungen au baben , wie bie Convulfionaires im 18ten Jahrhunberte !

Die Orientaler hatten, und haben noch, weit mehrere Mbnche, als es je im Aben blaud er gegeben bat — aber Drientaler jahlen auch gegen 600 Millionen Menichen, mabrend auf Europa bochftens 180 Millionen fommen. — Sie haben Mbnche — aber Thibte und Japan etwa ausgenommen, kein Bbnch hum — keine Wbnche Perbindum gen. In ibred Schriften findet man häufig die Erundsige: Ein Wond obne Miffentchaft ift ein Jaus ohne Thirt — Rleid ung macht noch unter beim Wonderry ift über die gange Erde verbreitet, nur die joviar tif über die gange Erde verbreitet, nur die joviar

lifchen Kinder ber Ratur in ben Inseln ber Sablee, sicheine nichts bavon zu wiffen. Die alten bern Theile ber Erde wimmelten einst von Muchau, und zur Eutschädigung far bas Bertorne trug man ben traurigen. Sammen auch in die Neue Welt, wo er nur zu üppig gedichen ist; telfte in Bentyle dauien stiftete ein beutscher Corrad Pepfel die Dunkers, die aber boch nicht gedichen zu sen

Orientaler nennen ihre Donche auch wohl -Beilige - aber fie beifen auch Deli, b. i. Darren, und alle Berrudte gelten ben ihnen fur Deis lige, bie fich fo in gottliche Dinge vertieft bas ben . baß fie baruber fur bie Miltags. Belt unbrauchbar geworben find. Gie bergeiben ihnen alles, unb geben ihnen Ulmofen - aber weiter geben bie Dinge nicht. Bir aufgeflarten Abenblanber, bie wir folg auf bie unfultivirten Morgenlanber bliden, baben une bon unfern Seiligen auszieben laffen, und bie vielen Reft e berfelben, baben unfere Bauern arm und laberlich gemacht. - Die vielen Reffe natten niemand ale Danden, Birthen unb Dufitanten! Die Tochter bes Dinos murben, nad Doib, in Riebermaufe vermanbelt, weil fie an einem Revertage gefponnen batten, und baber fetten fich unfere Arbeiter lieber ine Birthebaus, foffen, fingen bann Sanbel an, und tamen ale weit fclimmere Rlebermaufe in einen Thurm! Bir bas ben bas lofe Spiel ber Moncheren bis aufe Menfe ferfte tommen laffen, und feten noch beute bie Dabs

men biefer Leutchen in unfere Calenber. Wir follten in ber That nicht fo ftolg auf ben Orient herabblicken, und tonnten noch heute gar manches von ihm fernen!

## Y

Die Monderen im Abendlande. Ams brofius und hieronymus in Italien.

Umbrofius brachte ben bbfen Saamen ber Monderen um bas Jahr 340 nach Rom, als er fich mit einigen Monchen von Alexandrien babin flichzeitet. — hieronymus ftanb ihm treulich jur Seite, und Martinus trug solchen bald weiter nach Gal-lien. Ambrofius war aus einem guten haufe, fein Matte Profectus Pritorio ju Trier, und zeiget icon als Knabe, was aus ihm werden follte — feine Aymne iab einen Bienenschwarm auf dem Munde des ichfalenden Knaben, wie es der Fall ber Plato duch war, und prophegeibte von seinen Gaben, und bem honig seiner Beredjankelt. Er wurde Bischof ju Mayland (374), und die frietige Mahl in der Kirche entichied die Stinn der Kirche ausrief: Ambrofius!

Er fühlte feine Barbe, und wiberfette fich nicht nur bem Statthalter Rome, Sym machus, ber fich

gur alten Religion neigte, und ber Raiferin Juftina, bie ben Arianern eine Rirche einraumen wollte fonbern ging einft in feinem beiligen Gifer fo meit, baß er bem Raifer Theobofius, ale fich biefer, nach bem Blutbabe von Theffalonich, ber Rirche nabte, bie Thure por ber Rafe guichlug, und ibn gu einer 8monatlichen Bufe nothigte! Ambrofius befebrte nicht nur, wie wir miffen, ben beiligen Mu. auffin, fonbern auch bie reiche pornehme Bittme Darcella, bie querft ben Reig ber Renbeit toflete, in Ginfamfeit lebte , Allmofen fpenbete, ftets in ber Schrift forfchte, bem Sieronymus, als biefer nach Rom tam , verzweifelte Rragen porlegte , ein mabres Dratel ber Schrift marb. und fich gulest mit ihrer Freundin Principia gang in landliche Stille gurudiog, aber bie an ibren Tob (410) mit Dieros nymus aber beilige Begenftanbe briefmechfelte, wie mehrere Damen unferer Beit mit Labater und Jung!

Alle Senator Paulinus fein Beib Theraffa verließ, feine Guter ben Armen gab, und in die Einfamfeit nach Bola ging, flaunte ber gange Senat,
wie Ambrofius ergablt — aber troch ber vernauftigen
Berachtung ber Ribmer gegen ble einreiffende Schwaken
meren, vermogt Aufhandlind, ber berthamte Bifchof Alexandriens und Erhfeind ber Arianer († 373),
noch welt mehr durch fein Antous Leben (341)
und burch feine hinreiffende Predigten Ambrofius
erichhpfte feine Beredjamtelt im Lobe ber Gott
geheiligten Jungfraufchaft, fo, daß, nach
feiner eignene Erzählung, er damit ermabete, und
Matter libren Abchtern verboren, feine Predigten zu

befuchen. Dir fublen gleiche Ermubung, wenn wir feine Berte von ben Jungfrauen, Bittmen. beftanbiger Sungfraufchaft ber beiligen Jungfrau zc. lefen. Das Te Deum laudamus, bas man auch ben Umbrofianifchen Lobgefang nennt, wird aber flete feinen Rahmen erhalten, wenn es auch nicht bon ibm fenn follte. Allerwarte erhielten er und Sieronymus Unbanger - benn fie manbs ten fich gerne an bas Gefchlecht, und nur ju balb wimmelte bas gange Romer Reich mit religibfen Somarmen bis ju ben Relfen Infelden im toscanifchen Meere! Db Athanafins bas erfte Mbenblanbifche Rlofter ju Rom ober Day. land geftiftet babe? ift zweifelhaft, und zum Glade gleichgultig - aber balb genug entftanben Ribfter allermarte, und felbft auf ben Infelden Capraria -Gorgonia und Dalmaria - und an ben Morbfuften Afritas au Carthago - Thagefta und Dippon!

War Ambrossus glactich, so war hieronymus moch of glacticher, der auch mehr war, als Ambrossus. Er war 331 in Dalmatien geboren, sinderer ju Konn, und machte sich selbst mit dem klassischen Elestige Aufterbum bekaunt — aber auch, wie es scheinen Welt- hieronymus machte mit, wie er selbst gesteht, und das ber verstel er auch um so er, elbst gesteht, und das ber verstel er auch um so eher, als er Ehris wurde, auf ein ascetische Seben. Er slobe vor dem Teusel des Fleisches in die Wasten verstell, 4 Jahre Lang, wo er sich Tastener, aber auch studierte, bedrälich lernte — dann ging er nach Antiochien und Constantinopel, und war 383 wieder zu

Rom als Lehrer. hier lebte er im Saufe ber Marcila, und hatte es gerne geichen, wenn, alle rhmifche Damen — Ronnen geworden waren. hier ronnmus war ber großte Keurtopf unter allen Air- chembatern, und niemand hatte eine größere Kraft die Beiblein an fich ju gieben, die er unterrichtete, aber weniger auf ihren Berftand himwirfte, als auf ihre Gefable. Wer fichde und vornehme Damen auf feiner Gefable, bat, hat auch balt die Manner!

Sieronnmus mare vielleicht Dapft geworden, batte er feine Sittenrichteren nicht au weit getrieben. und fo manderte er mit ber Paula und ihrer Tochter Euftochium in Die Buften Megnptens und Spriens, nach Berufalem und Betblebem, mo fie Ribfter flifteten und Buffe thaten. Der fleine Toratine, faat ber Rirchenbater, wenn er bon ber Ginichiffung ber Daula fpricht, fand mit ringenden Sanden am Ufer -Die mannbare Rufilia beichwor ibre Mutter mit Thranen ba ju bleiben - aber Daula ichmarmte, und Dieronymus, ber fluger batte fenn, und fie bon ihrer abentheuerlichen Reife abbalten follen , fcmarmte mit feiner Paula und ihrer Tochter Guftochium, wie Paus lus mit ber Thecla, Die ibn I. Corintb. - fo febr in beiligen Gifer bringet. Er nennt bie Mutter Schwiegermutter Gottes, und ba biefe farb (404) machte er fich mit ber Tochter noch mehr gu thun, bie er ben foftbarften Salefchmud ber Rirche nennt. Er ichrieb an fie feine berubmte Briefe bon Bewachung ber Jungfraufchaft, nennt fie feine Bebieterin, und bittet fie, megen ber Schmache bes Rleifches ftete in Furcht ju fenn,

Gott tonne alles, aber eine Gefallene tonne er nie wieber in vorigen Stand fegen. Er rath ihr, ben Wein zu meiben, menig zu effen, taglich zu faften, über bem Lefen ber Schrift einzuschlafen - und in ibrem Bette biters ju fegen "bes Dachte fuche ich ben, ben meine Seele liebet" - Rrauter foll fie genießen, aber felten Sifche .- fie foll nicht wiffen, mogu Albren, Leper und andere Inftrumente in ber Belt find - fie foll unter ben biblifchen Bh. dern bas bobe Lieb gulett lefen, und nur aufferft wenig baben, weil es gur bofen Luft reige. -Dieronymus batte einft in feiner Ginbbe felbft viel mit Aleifch und Blut zu fampfen, und folches gu bampfen gefucht burch ftrenges Raften - aber bie Teufelegebanten wollten nicht weichen, und nun lernte ber gelehrte, mit beibnifchen Schriftftellern und ber feinen Belt einft fo bertraute Mann bon einem getauften Juben - Debraifch! Db es geholfen habe? fagt hieronpmus nicht. Das Mittel will mir wenig. ftens fo menig in Ropf, ale bas, welches hermes borgeichlagen bat - ber Generalbaf!

Sieroninus trauete ben griechifden und romifden Schriften nicht mehr, und baben mannt er auch feine gottfeelige Euftochium. "Bas haben Chitfius und Belial, fpricht er, die Pfalmen und Horatius, die Evangelfen und Virgiffus, ble Upoftel und Cicero mit einander zu schaffen? Bir bufen nicht zugleich ben Reld Erifit, und ben Reld bes Teufels trinten." — Mer Hieronymus harte diese Belials gelefen, und ficher vieles den ihnen gelernt. Schieper nicht auch ber beilige Chrysofthomus ftete ben Ariftophanes mit sich, wie Geume in seinem Tornister?
Er las biefen verdachtigen und gar oft obichnen Bigling, um seine Beredsankeit zu flablen, uub seinen
Teuertifer gegen bie Beiber! — hieronymus aber
erzügire vorzhasstigt fich am Plautus, wenn er in
Nachtwachen, aus Reue über seine Sunden, buffertige Tranen vergossen batte; wie er es aber mit ben
vielen ansibigen Stellen zu balten pfiegte, darüber
ichweigt er, wie Chrysostomus auch. Den Reinen
ift alles rein! Den Persius warf er mit ben Bor,
teun weg, die ism vielledie schon manchet nachgestprochen batt "Si non vis intelligi, non debes logi!"

hieronomus ergablt feiner Guftochium einen Traum "Ich las, fagt er, im Cicero und Plautus, ftatt in ben Propheten, verfiel in eine boeliche Rrantheit und ftand ploglich vor dem Richterftubl bes Bochften. "Ber bift bu?" "ein Chrift," "bu lagft, bu bift ein Ciceronianus, und mo bein Schat ift, ba ift auch bein Berg" - bierauf murbe ich gegeißelt, bie, bie um ben Ebron ftanben, baten mich fren, und ich verfprach: " Serr! menn ich je mieber einen Blid auf bie Codices saeculares merfe, fo will ich bich verlenanet baben!" - und fo ermachte ich unter beifen Thranen." - Diefer Tranm murbe michtiger, als Traume ju fepn pflegen - Die bummen Donche beriefen fich ftete auf Diefen Traum bes beiligen Sieronymus, und noch gu Grasmus Beiten mar Diefer Tranm eine Schusmehr mondifcher Un. miffenbeit und Raulbeit!

Sieronymus Leben ber Beiligen, feine Briefe, und feine gange Perfonlichteit mirtten machtig fur bie Doncheren - fein Lob bes einfamen Lebens galt fur ein Deifterftud ber Berebe famteit, und bat in ber That berrliche Stellen. Er bat Berbienfte um bie Bibel , aber fein ungemeffener Gifer fur bie Doncheren und feine Beftigfeit zeigen mehr von Ginbilbungefraft, ale von richtigem Urtheil; ben allen feinen Renntniffen und Beredfamteit ift ihm fein Zeitgenoffe Auguftin weit überlegen an philofophifchem Geifte. Wenn Sieronpmus an bie junge Bittme Galvina fchreibt "Bir muffen bie Bolluft burch bie größere Liebe Chrifti auslofchen, und bas appige Rof burch ben Baum bes Sungere banbigen, bamit es feinen Reiter, ben beiligen Beift. mit einem gemäßigten Gange trage; eine Bittme muß bie Stelle gar nicht fennen .. Es ift beffer frenen, benn Brunft leiben", fie muß taglich an ben Tob benfen, benn wird fie fchwerlich mehr an bie smente Che benten" - fo mag es noch angeben - aber fchredlich ift mir feine Berebfamfeit, wenn er von ber Moncheren, bie er eine ameite Taufe nennt, fagt: "Und wenn fich beine .. jungen Gefdmifter an beinen Sale mer. "fen - beine Mutter mit Thranen und "gerftreuten Daaren und gerriffenen Rlei. "bern ben Bufen zeigt, ber bich ernabrt "bat - bein Bater fich auf bie Thur-"fcwelle legt, ftoffe fic mit Ruffen von "bir, und eile mit trodnen Mugen gur

"Jahne bes Rreuges!" - hieronymus ftarb in .. feinem Rlofter gu Betblebem 422, alt 90 Jahr.

S. Umbrofius ftarb in glaugendern Umftanben, als ber talenbollere Sieronymus, ber meniger fugfam mar. Er ftarb als Bifch of bon Mailand, wie G. Mt bas nafius und Theophilus auf berg Patriarchenftubl au Mlerandrien, benn fie wußten mit Großen umque geben. Go wie Mathan ju David meber von Dor. bern noch von Chebrechern fprach, "bie bas Reich Gottes nicht ererben," fonbern bie bes fannte Darabel bom reichen Manne ergablte, ber bas einzige Schafchen bes Urmen ichlachtete, morque Ge. Majeftat fattfam abnehmen tonnten, wie viel bie Glode gefchlagen babe; fo ergablte auch ber Das triarch Theophilus, ber feinen Rebenbubler Chrufos fibomus lieber im Rlofter als auf bem Stuble ju Confantinopel fabe, feinem Raifer Urcabius bie Rabel: Ein Rarber batte eine meiffe Rate, bie in ben Rarberteffel fiel und gang fcwarg beraustam; bie Daufe glaubten, fie fen Dond geworben und babe allem Rleifche entfagt, magten fich alfo wieber in ihre Dabe, fanben aber nur ju balb, bag fie meit milber geworben fen, als por Unlegung bes Schwargrodes!

## XI.

## St. Martin in Gallien.

Bas Umbrofius, hieronymus und die Bafilianer für Italien maren, bas ift Dartinus fur Gals . lien . . . Er mar 316 in Pannonien gebobren, trug bie Baffen und ichmang fich jum Befehlebaber empor. Als er in Gallien feinen Dantel mit einem Urmen theilte (in biefer handlung wird er meis ftens gemablt) uno ibm Chriftus mit biefer Balfte, momit er ben Dadenben fleibete, und mit ben Borten erichien "mas bu anbern gethan baft, baft bu mir getban" muß es icon nicht mehr gang richtig mit ibm gewefen fenn! Er verließ Die Rriegebienfte, führte ein afcetifches Leben, betehrte feine Mutter und andere, miberfette fich ben Arianern, ble in Murien berrichten, und bulbete bffentliche Beifflung mit ber Stanbhaftiafeit eis nes Martyrers - lebte barauf ein eremplarifches Reben ju Dapland - auf ber Infel Gallinaria im ligurifchen Deer, und ju Poitiers, mo er eine Menge

Menge Monche unter seiner Leitung versammelte. Martin wurde — 374 Bischof zu Toure; man sabe albeid do Mdochstellen in seiner Nachdarschaft, und das berühmte Kloster Warmoutiers (magnum monasterium), die álteste Witey Frankreichs. Alls der heilige Wann starb (400) begleiteten 2000 Wonche seine Leiche!

Dartinus ftand in einem fo großen Unfeben und Geruche von Seiligfeit, bag man gerne alle Munber glaubte, Die fein Biograph Gulpitins Severus von ibm ergablte. - Gie wirkten eben fo piel ale ber beilige Dann felbit jur Bermebrung ber Donche und bes Donchslebens, mabrend bie fitte liche Denfart fich berichlimmerte. Martinue bannt balb einen Saufen Beiben, bie eine Leiche fortfubren wollen, mit bem Beichen bes Rreutes, balb ichaten ibn Engel mit Spiefen und Schilden bewaffnet ein Brief von ibm auf Die Braft eines franten Dabs dens gelegt, beilt fie, und Engel mafchen bie Bunben bee Beiligen aus, und bestreichen fie mit Dele ber Teufel fucht ibn balb in ber Geftalt Jupiters und Mercurs, ber Benus und Minerva, ju beruden balb ericbeint er ibm in Geftalt eines Ronias voll Pracht, und gibt fich fur Chriftus ben herrn aus aber Martinue ift fein Thor - er fucht nach ben funf Bunbenmalen - und ber Berfucher verfchwinbet wie ein Rauch, ber aber fein Bephrauch ift!

Rach Sulpitius Severus übertrifft fein Martist alle Apostel weit an Bunderfraft; das Strob, worauf der Heilige liegt, beilt Krante — Petrus und Paulus und viele verflorbene Deiligen machen ihm. Be-

fuche. Boll Mitleiben fabe einft Martin einen Dafen bon Sunden verfolgt - er befahl ben Sunden au fteben, und fie ftanben, wie bie Sonne gu Gibeon. G. Germain hatte felbft Mehrung por G. Martin und fo viele Lebens. Art, baß folche Soflingen feine Schanbe machen murbe. G. Dartine Reliquien thaten Bunber ju Murerre neben ben Reliquien G. Germain's - Die Donche lete tern Drie wollten balb Part am Bortheile, inbem fie bebaupteten, ihr Beiliger fen fo aut Beiliger ale Martin - und berlangten, bag man nur einen Rranten in bie Rabe G. Germani bringen folle es geichab - aber ber Rrante murbe nicht geheilt man legte ibn nun neben bie Reliquien G. Dartine, und er - fant auf und manbelte! - Baros nius. ber bies ergablt, giebt bieruber befriedigenben Muficbluft: G. Germain ift ein eben fo großer Beiliger ale G. Martin - aber ba biefer jenem bie Ehre eines Befuchs ichentte, fo mollte er feine Bunber thun aus Artiafeit, et pour mieux faire les honneurs de la Maison!

Martinus und feine Mouche gehorten mit zu ben machtigften Bilber. und D. Tempelfturmern, und feigien benn Kirchen und Ribfter bafur bin, ibenn fich Unbachtige fauben, bie bas Gelb baju beraben.

"Martinus eiferte gegen Runft, wie bie Rirch em-Bater Tertulian, ber fie bem Teufel guichreibt, und Element von Merandrien, ber Maler Rauber nennt, bie, wie Gott, Geichhpfe hervorbringen wollten, und

und fo benten noch beute bie Morgenlander. Dafür tannten fie Gemalbe von unfterblichen Runftlern (ageipowoin au') Chriftustopfe, und Dabonnen von Engeln gemalt, ober meniaftens pom Epangeliften Lucas, ber auch baber Datron ber Daler ift. Danfte und Rlofter machten jeboch alles wieber gut fie ermunterten Runft und Runftler, und ohne fie gabe es feine italienifde Soule, bie fich neben ben anbern ausnimmt, wie Genie neben bem Aleif, ober Italien neben Solland. Maleren und Dufit nahmen einen bbbern Schwung mit bem Chriftenthum, nur bie Dlaftit verlor, benn fie mar ig aus bem Gobenbienft ber Beiben bervorgegangen. går Brob mabiten bie Ranftler Rome Beilige, fur bie Runft aber nebenber Rome und Griechenlanbe Selben!

Marinus hatte einst einen berahmten Tempel zerstort, als noch eine herrliche heilige Eiche fland, welche bie Wöghter nur ungern umbauen faben — sie verglichen fich mit bem Hellen bollen, ber einmal biesen Baum de Teufels nicht stehen laffen tonnte, baß er sich auf die Seite flellen solle, wohin der Baum falle, und geiche find stein ubelde, jo ein die Gache von Gott — Martin stellte sich auf die bezeichnere Stelle — der Baum neigte sich auf ieine Gette — aber in betmefelben Augenblick machte er ein Kreuz — und die Steich sich jobilich auf bie entgegengesetzte Seite! — Die Tempel und Bilb faulen der heiten deren Bezeichaffung ben Urbeitelteren zu viel Arbeit mache, schaffte Martin auf die letthyelse Manier hinweg — er bertet esse hen von der beite het nere bette sie hinweg. Er hatte auch eine et

gene Manier, ben Kalfer Balentinian, ber fich vor bem heiligen Bifchofe nicht vom Thron erhob, jur Shifichkeit zu bringen ... er betrec, es fuhr gener and bem Stuhl, und Seine Majestat mußten sich wohl erheben, wollten Allerboch Dicielben nicht ... Allerbocht-Dero ... Dintern au verbrennen aerubei.

Dichts bemeifet bas bobe Unfeben bes Martinus mehr, ale bie Unecbote, Die Severus Sulpirius gleichfalls aufbewahrt bat. Raifer Mariminus fub ben Dann Bottes an feine Tafel, ließ ibn gu feiner Rechten figen, und ibm anerft ben Becher reichen. in gerechter Erwartung, bag er ibm folden reichen werbe - aber ber Bifchof reidite ibn bem Meltes ften feiner Donde, ben er fur ben Burbigften bielt . nach ihm zu trinten! Diefe Unbbflichfeit bes munberlichen Beiligen erbaute ben Raifer, und lehrte ihm Achtung bor bem Clerus, ben Musermablten bes herrn. - Diefe Anecbote bat ben beiligen Mann jum Sout.Patron ber Trinter gemacht, und fein Reft am titen Dopember murbe ebemale burch Gelage gefepert, moben es eben nicht maßig bergegangen fenn muß, wie bie veralteten Ausbrude Martiner (Gaufen) und Le Mal S. Martin (Truntenheit) beweifen. Bon biefem Beffe, bas gerabe in bie Beit fallt, mo es meber an Ganfen, uoch an fußem Doft fehlt, fcbreiben fich bie Dartine. Ganfe und Dartine. Dubner ber, bie bie Anbacht an biefem Tage ber Ehren Beiftlichfeit gu' fchenten pflegte. Bir balten noch uber biefer Sitte. find am 31. Det. 1817 wieber neue Martin 6. Leute geworben, - jeboch, ba mir ein biechen mit

ber Beit fortgefdritten find, mit bem Unterfchiebe, bag wir bie Martine. Ganfe - felbft effen, und ben fußen Moft felbft trinfen. B. R. B.

Im boben Ruf fand Martine Gemand (Cappa -Cappella) eine Saupt , Reliquie, vorgetragen in Felb. gugen, und eine Sanction ber fenerlichften Gibe; bie geiftlichen Trager biegen Capellani, und ber Tempel, ber bas Beiligthum vermahrte, Capella; man nannte balb nun andere Rirchen gleichfalls Capellen, und bie Beiftlichen babon Raplane. Bibliothes ten, und archive murben in biefen Capellen am ficberften permabrt , und unftreitig maren fie beffere Reliquien als Anochen, und felbft bas Gewand bes beiligen Martius. Martin hatte fterbend gefagt: "Ein Chrift muß im Gad und in ber Miche fterben" baber bie Donche biefe Urt ju fferben lange beybehielten, und bie ftrengen Orben bis auf unfere Tage. Diefe Sitte batte etwas rubrens bes, und noch mehr bas gewohnliche Rlofter : Beis den, wenn ein Sterbenber im Rlofter war. Die Braber beteten alle fur feine Geele, und begruben ibn in ihrer Mitte; nur bie Capnginer Siciliens trodneten ihre tobten Bruber, wie Stots fifche, und ftellten fie in Rifchen auf in Tobtenballen, wie bie Leichen ber Guanches auf Canaria! Bir bate ten felbft in ber Belt bie fogenannte Bagenglode, bie bem in letten Bugen eben feine Dufit mar, um ihn aufzumuntern, ober - gefund ju machen!

Martine befter und mabrfter Rubm, unabhangig bon ben Rabrchen feines Biographen Gulpitius, mogte ber fepn, bag er, wie viele Bifchofe von und nach ibm , fein großes Unfeben ben Darimin, und andern Großen babin vermanbte, Gemaltthaten und milbe Sandlungen moglichft an verbinbern. Aber fcblimme Folgen hatte es, bag er Donde. ren nicht nur fo eifrig predigte, wie Umbrofine und hieronymus, fonbern auch feinen Donden Sanbe Arbeiten verbot, um nicht vom Gebete abge. halten ju merben, bochftens bie Jungern jum Båder- Abichreiben anbielt, - und Donche ju Drieftern machte. Abenblanbifche Donche murben bon ben Morgenlanbifden ber Gefraffigfeit bes fculbigt, aber ein beifes, trodenes Clima, leitet fcon von felbft gu großerer Dagigteit, und bie tal tern Mbenblanber trieben bie fangtifche, melancholifche und befchauliche Lebens : Urt nie fo meit als Die Morgenlanber. Bir tonnen nicht mie Engel leben" fagten fie. Edacitas in Orientalibus gula, in Gallis Natura.

Wenn wir den Lobredner Martins, Sulpicius Greverus lefen, der febr annutbig fchreibt, so überseugen mir une, daß fiet die Chiffen Go gut the Photine, Porphyre und Procluse hatten, als die heiben. Jatten vollen beite Dam on en, so hatten jene Engel — batten viele Muniette und Zauberformeln, so hatten jene Gebete und Fasten. wodurch sie die Gottfeit gleichsam ermüberen, und zu ihrem Bullen zwangen. Die Mahrhen des Gulpicius geben durch aus nichts den Mahrchen nach, die und die Porphyre und Jambsliche von Ppubagorad aussesten. Die bellen sich ben a geiten der Griechen und Romer ind jest vorüber — die Zeiten naben, wo

bie Antonine und Trajane bon ihren verbienten Ebreu-faulen ftorgten, um Petrus und Paulus Plat ju machen — und die Path fe aus den Quabern des Colifeo Pallafte bauen, und aus bem Erz des Pau-thons Affrat-Bergierung en gießen —

Quod non fecere Barbari, fecerunt Barbarini!

Die Racht tommt heran, die eine ägyptische Finfterniß aber Europa verbreiten sollte, und michts bereiterte biefe Finsterniß mehr vor, als die Mohnt derev, die nun 1000 Jahre lang Europa niederschiedte! Man möhre in hinsthe bieser gleit mit einem der Kirchen. Bater, mit denen man oft nicht recht weis, wie man baran ist, sprechen, der das mysterium redemptionis nennt: Stulitia Crucis!

Gallien fullte fich nun mit Ribftern, wie Stalien. Das erfte und berühmtefte Rlofter lange bie ftartfte Pflangichnle ber Geiftlichfeit, icheint bas gemefen ju fenn, bas ber beilige honoratus auf ber Infel Lering (jest G. Sonorat), Cannes gegenuber, fliftete. Bon bier aus verbreitete fich bann bie Moncheren tlefer nach Gallien und nach Spanien. Das fleine Enland Lerins hatte noch por ber Revolution eine Benebictiner . Abten bon 18 -20 Beiftlichen , bon benen fich 7 - 8 im Rlofter, Die übrigen Wher auf bem feften Lanbe aufzuhalten pflegten - auf Rlofter : Gutern, Probftepen und Pfarrenen. Die Banern aus ben Gegenben bon Cannes, Graffe und Untibes, fchifften auf bas Giland, und bebauten bie geiftliche Infel, bie mobl bie alten Donde felbft bebaut batten!

S. Dartin ftiftete fein Rlofter Liauge ben Dole tlere, und bann Marmoutier ben Toure : fein Schie ler Maximin aber bas auf ber allerliebften Saones Infel G. Barbe ben Lyon. Much im Jura . Geburge gab es frubzeitig Ribfter, und alle febr gablreich. Im Ronnenflofter La Baume maren 500 Monnen. Uralt ift bas Rlofter G. Maurice im Balais bon Burgunbern geftiftet 514, ober Agaunum (am Ganbt b. b. Felfen . Banb) genannt, bas querft bas Laus perennis ber morgenlanbifchen Acome ten nachahmte, und biefe emige Dialmobie beflatigte bas Confilium Agaunenfe 532 . . . In biefem Rloffer maren gegen 300 Monche, neben 100 Rinbern. getbeilt in 3 Chore, fo, baß immer 134 Denfchenfeblen, Zag und Racht, Pfalmen plarten, und fich ablbfeten. Es ichien ein Driginal : Bebante, Dies fes finnloje Laus perennis, bem viele Abtepen nache abmten!

Martinus icheint bas Berbienst zu haben, noch vor Benebict, die Monche Galliens zu einer ziemelich einstern genn lich einstern igen Regel bereint zu haben — sie wurden schon mehr wie Priester, als wie Laven angelen, waren jedoch bem Bischofe unterworfen. Bischof ablen beiden Zeiten in Geneinschaft Ribler zu bauen, und alle scheinen in Gemeinschaft Ribler zu bauen, und alle scheinen in Gemeinschaft Ribler zu bauen, und alle scheinen in Gemeinschaft Ribler zu der gegegt zu baben. Wer weiß wie welt die Gachen schon ieht gegangen waren, wenn die Wollerstier gesetzt, die Wanche gerr, flaubt, und das Boll verwilder hatten; — die Monche

gerftreuten fich, und erft Benedict und feine allges mein beliebte Regel fammelte fie wieber.

In biefem Birmarr ber Beiten bermirrt fich auch bie Gefdichte - und bie beiligen Lagen ber Donche , bie ben Urfprung ihrer Ribfter gerne fo weit gurudfubren, wie manche Drben ihren Minfang, und manche fpatere weltliche Gefdichtfdreiber ben Uriprung ihrer Regenten - Saufer, erlauben une ohnebin feine fichere Tritte. Es muß aber ara mit bem Rlofter . Defen gemefen fenn, ba felbft bie Rirs den Berfammlung ju Mgaba (Mgbe) fcon 506 fic ber allgugroßen Bermebrung ber Ribfter wiberfest! In biefen wilben Beiten mar ber Dench am beffen baran. Dach ben frantifden Ges fegen tonnte man ben Mord an einem Frepen buffen mit 200 Solibis, ein Diaconus aber foftete fcon 300 - ein Preebpter 600. und ein Bifcof goo Solibi. Dond e merben boch wohl einem Dias conus gleich geschätzt worden fenn?

Sicher gab es viele Albfter, die ber Geschichte unbekannt, in bem großen Bilter, fiturme ju Grunde gingen. Wir wiffen, daß bie Britten ibren Mondes Saamen in Frankreich bolten, und da er dorten trefflich, in der Rube und Entfernung von allen Siatrmen bes feften Landes, gebieben war, ihn Frankreich und Deutschlend mit Intereffe wiedergaden. — Wir wiffen, daß der afrikanische Mond Donatus mit 70 Brüdern nach Spanien ging, beym Eindruch der Barbaren, und mit Julie einer gotteligen Frau Winica elks. Rioser zu Letabe baute — aber hochspahricheinlich Rioser zu Letabe baute — aber hochspahricheinlich

hatte bas fubliche Deutschland, fruh mit ben Romern vertraut, noch fruher Monche und Ribfter!

Die Legende bon ber beiligen Ufra bemeifet, bag Muasbura icon am Ende bes gten Jahrhunderte Chriften gablte. Die beilige Ufra trieb bafelbft, nach Unleitung ihrer Mutter Silaria, eben fein beiliges Sandmert - ben Benus . Dieuft, ale ber Bufall ben fpanifchen Bifchof Rarciffus in ihr Saus fubrte. Ginen Bifchof? - ja! aber er machte Dutter und Tochter, famt - ihren Dabchen au Chris ftinnen , und bie Ufra felbft jur Beiligen. Gie murbe als Martprin berbrannt, auf bem Blate ber Sierichtung eine Rirche und Gottes : Mder angelegt, und balb barauf ein Bifchof. Sis. Das Rtofter G. Ul. rich und Ufra mar bochberuhmt und reich, ale im joten Sahrhundert Die beilige Afra felbft bem beis ligen Bifchof Ulrich ihre Grabftatte zeigte! und nun erft noch bie Erbe bon G. Ulriche Grabe, ale bas befte Ratten . und Daufe . Gift? Es gab febr frubzeitig Bifch bfe von Borms, Spener, Strasburg, Mains, Coln und Trier, folglich noch fruber Rlofter bafelbft - aber Banbalen und Suns nen loften biefe fromme Unftalten auf.

Wir miffen von einem rathfelhaften Fridelin an ber Mofel, in ben Bogefen und in ber Schweig, und bon einem Gebe fraibtiegfem beiligen Muprecht und Severinus, Appfiel bes Noricums, welder legtre ein Ricfter ju Paffau baute. Der wilbe Dbater ging gebatt in beffen Belle, um von bem Bundermann bie Wephe zu erhalten, ju feinem

Romer , Juge — Rugheit und Seiligfeite Ruf machten ibn jum Wohltdete feiner Gegend gegen die ans beingenden Gween; Gilbad, ihr Ansübert, foll auf feine Ernahnungen die Berwölfungen eingestellet, und die Gefangenen loß gegeben haben. S. Marimin bey Trier foll icon 333 erdaut fenn, ging aber in der Boller Mandreung unter, und wurde 704 wieder erdaut. Es ware gar mobl möglich, daß S. Marimin das alteste deutsche Klofter ware, da Trier zwar nicht, wie es sich rühmt, 1250 Ishre vor Kom erbaut, aber doch sicher, neben Solothurn, die alteste Stadt Deutschland ift.

Biele Ribfter verichmanben unter ben eifernen Tritten ber Barbaren, aber ba ftete ben Bers mifchung zweper Bblter bas aufgetlartere und gebilbetere, wenn gleich befiegte Bolt, moralifc bie Dberband behalt, fo murben benu auch bie germanifden Gieger über bie romi: fche Belt balb in bas geiftliche Joch gezwanget. Beiftliche maren ber gebilbete Theil ber Mation, und fo mar Geiftlichteit frube Lebrer, Deifter und Dufter ber Barbaren. Schon Carl Martell flagte (717) bffentlich "unfer Schat ift arm, und in ben Sanden ber Rirche - bie Beifiliden regiefen bie Belt, unfer Uns feben ift vernichtet, und an bie Bifchbfe übergegangen!" - Dan fichet bie beiligen Schlautopfe haben bie barbarifden Beiten treff. rich benunt! - aber auch mobitbatig barinnen gewirtet. Das fleine Grabtchen Charité an ber Loire, auf bem Bege von Paris nach Lpon, bat feinen Rahmen bon bem bafigen mobithatigen Benedictiner Rie, ffer, bem es geborte!

Monde batten fich anfanglich in bie Buften perfrochen - barauf tamen fie berbor in bie Rabe ber Stabte, und mobnten auf benachbarten Bergen und in ben Stabten felbft - bann mable ten fie bie angenehmen Infeln bes Urchipels bie Infein bes Mittelmeere langft ben toscani. fden, gennefifden und propencalifden parabiefifchen Ruften, bis ju ber Rufte Mfrifas, neben iconen einfamen Thalern bes feften Sanbes. Gie mablten bie lerinifchen Infeln und bie Stotabes ober bierifchen Infeln, und tann man fich fcbnere Gegenden benten ? In Deutschland mable ten fie - Reichenau, Rheinau, Deinanzc. zc. und bie berrlichen Ufer bes Rheine, und bat bas Baterland himmlifchere Gegenben aufzuweifen? -Dan fiebet bie frommen Danner mußten an mablen. trot Dablern, und brittifchen Lorbe und Rabobe!

#### XII.

S. Benfedictus, Patriard ber abends lanbifchen Monche, G. Colombanus, G. Patricius.

Bas im Morgenland bie Mancheren burch bie Groberungen ber Uraber nach und nach beriebr, gen wann fie ichnell wieder im Abenblande; freilich fein Erfas fur ben Berluft ber berrlichen Lanber. Durch Benedict und Calumban - burch bie Schrife ten ber Caffiane und Caffiobore, erhielt fie ibre recht eigentliche fefte Bilbung, und biefe Bilbung ber Donderen - urfprunglich eine gangliche Abfonberung aus bem Leben ber Cultur - blieb nicht ohne gluflichen Ginfluß auf Die Gultur ber Gefellichaft. Martine Rlofter zu Toure mar icon eine Urt von Schule, aber Caffianus Bucher - claffifche Bucher fur Die Rloftermelt - gaben ben Donchen eine beftimmte Richtung gu forperlicher und geis fliger Thatigfeit. G. Benedict liebte bas Ergiebungs. Gefchaft noch mehr, und bag man ibm etwas gutraute, bemicfen bie reichen Jung. linge Roms, wie Maurus und Pfacibus, bie man feiner Erziehung überließ. Seine Regel machte ben Monden ben Fleiß jur Pflicht, und führte benn boch einigermaßen von ben Ubwegen, worauf das Mbnchs Chriftenthum gerathen war, wiesber zurat zur Bereinigung mit Biffenfchaft und Runft. Benedictus gebort unter bie Dohlthater ber Menichbeit!

Donderen ift und bleibet Schmarmeren aber Schwarmeren ober nicht Schwarmeren - in ienen tollen, milben und roben Beiten mar bas Rlo. fter Leben immer ein boberer Ginn - Mufs regung bes Gemuthes und geiftigeres Le. ben, fatt rober Sinnlichfeit und Barbaren. Gin Chrift - ein Mond - ein boberer Denich. waren in Diefen Beiten immer ben vielen ficherlich Spnonpme. Offenbar verbanten Benebictiner ibr Glut und ibre Achtung ben Schulen, und wenn fie auch, ba fie reich murben, nicht mehr ichulmeiftern mochten, fo blieben fie boch flete. und bis jum feligen Enbe ber fich felbft überlebten Donderen, Die ausaeteichnetften, und ges lebrteften aller Monche, und ber Benebictiner: Drben ber geachtetfte aller Orben.

Benedict von Aursa in Umbrien (n. 480 f 543)

ber Patriatch aller abendändischen Monche —
war von guter Familie, und ju Kom erzogen — aber ihm etelte vor der Laster-Welt Roms, und selbst vor dem Studieren, und so entwich er in die Eindde nach Gubiaco, seienter neseins et sapienter indoctus, wie fein lobrednerischer Lebens Weichreiber. Paps Gregor ber Grofe fagt. Gregor erblidt fcon in bem Rahmen Benedictus bas Gebeimniß bes Segens, ber burch ibn uber bas Abend . Land fommen follte, und - wir folgen ibm fo getreu wie bas Brevier ber Benedictiner. Die Umme begleis tete ben jungen Benedict in die Ginbbe, und ba fie ein entlebntes Befaß gerbrach und baruber meinte, betete ce Benebict - wieber fo bubich gufams men, bag man gar nichte mertte - fein erftes Bunber. Die Umme verlief ibn . und Benebict lebte jest 3 Sabre lang verborgen in einer Boble - gefleibet in ein Rell, in bem er fo wilb ausfabe, bag Birten, die ibn einft im Geftrauche entbedten, ibn fur ein milbes Thier bielten. Gin Ginfiedler Ro. manus ließ ihm von Beit gu Beit Speife binab in feine Boble an einem Saile mit einem Glodchen. bas ben frommen Dann aus feinen überirrbifchen Betrachtungen medte, und ihm anzeigte, baß fein Sabacue porbanden fen. Dach biefem Glodchen marf einft ber Teufel einen Stein , bag es gerbrach. Roch zeigt man in Tralien biefee Glodchen, und ce ift auffer 3meifel, bag mirtlich ein Studden baran feblt. Der Teufel flog ibm bftere ale eine Umfel unter ber Rafe berum (biefe Umfel fabe man banfig auf ben Gemalben ber Benebictiner , Sibfter) und ba er feinen 3med ibn auszuhungern verfehlt batte, fo brachte er ibm bas Bilb einer Schonen, bie er in Rom gerne gefeben batte, bor bie Geele aber Benedict marf feine Thierhaut ab, und malate fich auf Dornen, auf die fpaterbin ber beilige Rrang Rofen propfte, bie noch beute bluben! .

Benebicte Ruf fing an fich ju berbreiten. Gin Beltpriefter , bem . ju Dftern eine Erfcheinung mar, bag ein frommer Diener bes herrn in ber Buffe fcmachte, fuchte ibn auf, und ein benachbartes Rlos fter machte ibn ju feinem Abte. Der beilige Dann führte ftrenge Bucht, miffiel, und follte peraiftet merben - aber er machte bas Rreug uber ben bargebrachten Becher . - ber Giftbecher gerfprang in bunbert Stude, und Benedict ging wieder in feine Einbbe. Balb mar er abermale Borfteber eines Rloftere, mo ein Priefter Florens ben Teufele : Ginfall batte, fieben bubiche und nadenbe Dabden in ben Rlofter: Garten laufen zu laffen. Die leicht mehr Unbeil batten anftellen tonnen, als Die Longobarben , bie fo viele Ribfter gerfibrten. Schon gupor hatte er ihm peraiftetes Brob porgefett - ber Beilige aber einem Raben befohlen folches weit binmeg in bie Buffe ju tragen. Benebict verließ biefes Rlofter abermale und Engel geleiteten ibn nach Monte Caffino, wo noch ein Tempel bes Apollo in einem beiligen Saine fand, ben er gerfibrte, und an bie Stelle ein Rlofter feste. - Da trat ber Bbfe leibhaft ju ibm, und fcbrie: Male dicte! mas perfolaft bu mich?

In Monte Cassino scheint ber Teufel gang los gewesen zu seyn. Balb verstopfte er die Wasser-Luellen, bald machte er Steine und Vaublog undeweglich — bald rieß er des Nachts ein, was man ben Tag aber gebant hatte — bald begrub er die Arbeiter unter den Schutt — Benedict aber vereitelte alle diese Leussschreiche durch Geber. Ein Bru-

ber , ber flete, wenn es in bie Rirche ging , ause marte lief. - benn er mar bom Teufel befeffen. den Benedict allein nur fabe in Geftalt eines fleinen fcmargen Jungen , ber jebesmal ben Donch an ber Rutte gupfte' - biefen Bruber beilte ber Beilige mit einer berben - Danlichelle, und fiebe! bet Teufel flog ans ! Unf Rlagen ber Donche, baf fie ibr Baffer mit fo viel Befchmerben im Thale bolen mußten, betete Benebict por einem Relfen , folug bin, und fiebe! bie reichfte Bafferquelle fprubelte bers bor, wie ju Beiten Dofie, bes Beerführere von Ife rael burch bie Bufte! Ginft fiel ber junge Placibus in ben See, und Benebict fabe es im Geifte, fcbidte ichleuniaft feinen Liebling Maurus, ber manbelte anf bem Baffer, obne es nur an wiffen, und rettete ben Rnaben. In Diefen namlichen Gee fiel einem Urs beiter bas Gifen feines Beiles, Benebict marf ben Stil uach - aber nicht wie man im Sprachwort fagt - fonbern bas Gifen tam wieber empor aus ber Tiefe, und fugte fich bon felbit an feinen Stiel! -

Wenn Monche auswarts waren, wonfte Beneblet immer auf ein haar, was fie auswarts rieben, so wie er ben Ronig Lotila, ber ihn beinchte, auf der Stelle aus feinem Gefolge beraus gn ertem en wußte, trot ber Berkleibung — und ihm feinen Untergang weisigte. Er beilte Befessen und Krante jeder Urt — er machte einen von einer Mauer gera quetichten Riosterlunden auf der Grelle gesund, und erweckte Lode. Ginf, da es an Mehl und Det gebrach, fanden fich auf fein Gebet gange Edde volk vor ber Thure, und im Keller ein gange Edde volk vor ber Thure, und im Keller ein gange Edde volk vor

Benedicie Schmefter Scholaft ica manbelte auf bem Bege ibred Brubers ; bejuchte ihn oft und bante ein Ronnen Alofter Hombariola, in ber Nabe bante ein Caffino. Sie war, wie alle Nonnen, so redfelig, daß sie nicht aufguberen wußte, wenn Je ins Senaken hineingeriet, und Benedict einst so lange weilter, baß er ihr fagte, sie mochte geben — sie aber gestel fich so sehr ist sagte, sie mochte geben — sie aber gestel fich so sehr in seinem Umgange, baß sie umgefehr, da ibr Bruber geben wollte, ein flarke 6 weutter betrebpetere, so, baß ber Bruber wohl beiben mußte. Benedict sabe bald barauf aus seiner Belle eine schnerweiße Tanbe gen himmel steigen, es war bie Seele ber guten Schwelter, und er holte thren Leichnam, und begrub ihn in Monte Cassina.

Be nebict batte fcon munberbar begonnen. Er batte icon in Mutterleibe Dfalmen gefun--aen, mas freilich feine Mutter allein boren tonnteaber bupfte nicht auch icon Johannes ber Taufer im Schoofe Elifabethe, ba fie ibre Bafe Maria bes fuchte, und haben wir nicht Benfpiele von Mattern, Die ibre Rinber in Mutterleibe meinen borten? Benn Benedict weinte, tamen Engelein geflogen ibn au ichaudeln, brachten ibm Inful, Stab, Brevier zc. gum fpielen , und machten ein Cougert auf Inftrumenten, bie man auf Erben erft nach vielen bunbert Sabren tennen fernte. Gott zeigte ibm einft bie Belt in einem Einzigen Sonnenfrabl, wie Gregor verfichert, ber aber freilich Remton noch nicht" lefen tonnte, und fo munberbar, wie alles, mas Gres gor ergablt, bieber gemejen ift, fo munberbar mar auch Benebicts Bingang. Mis er ftebenb ftarb,

fabe man aus feinem Munde bis jum himmel einen Weg mit Manteln belegt, und mit viel taufend Lampchen auf berden Seiten — und auf diefer himmelsteiter gleiterte er empor jum Phonne bes Shochen. Benedict weiffagte vor feinem Ende, daß fein Orden banern werde bis an das Ende der Welt, und muß die Alofter, Melt gemepnt haben, benn die Welt felbft ift noch, wie juvor.

Benedict us foll amblf Rlbfter geftiftet, unb jebes mit 12 Donchen befett baben, ben melder Und achl es freilich nicht geblieben ift. Babrent Er bie gerfprengten Donche in Stalien gu fammeln und unter Gine Regel zu bringen fuchte, feben mir im Dorben eine aubere fonberbare Donche. Ericheinung. Entfernt bon ben Bolterfturmern, welche uber bie iconften Ranber bes feften Lanbes einbrachen , felbft pon ben Rampfen in ber benachbarten Infel, amifchen Britten, Caleboniern und Angelfachien, pflegten 3 re rifche Donde, burch eine ber Gefchichte unbes tannte Berbindung von Umftanben - in ftolger Rube. Chriftenthum und Biffenfchaften; au ihnen ftromten Junglinge, Die fich gu Lebrern bilben wollten, aus ber gangen Chriftenbeit, und ibr froms mer Sinn machte es ihnen gur Pflicht unter bie Barbas ! ren bas Chriftenthum bingntragen. Die Ribfter gu Clops bes, Clonford und Bangor in Bales, bas 2000 Dinchegablre, maren gwifden ben Jahren 550 - 60 fcon bochberubmt, und gleich berühmt ber Rame bes Donnentlofters Colubum, bas altefte Rlofter Schotte lands, beffen Ronnen benin Ginfall ber Danen, fich bie Rafen und Lippen abiconitten,

um weiterer Schändung zu entgehen, worüber bie wilde horte das Riofter faumt ben Ronnen ver, brannte! Aus Bangor jogen 603 nicht weniger als 1250 Monche in die Schlacht, und ihre — Tapferekeit war Schuld am Berluft ber Schlacht! sie waren keine Spanier!

In biefe Ribfter ftromte alles aus Dorb . Krant. reich und England, mas flubieren wollte, unb man berief aus ibnen Lebrer ine Ausland. land fand ausgezeichnet ba, und verdiente ben Das men beilige Infel, ober Giland ber Beilie Columba wanderte um biefe Beit nach Schottland, und fiftere auf ber bebribifchen Infel Tong, ober One, ein berühmtes Rloffer, bas eine wichtige flaffifche Bucher. Sammlung ente bielt. Jona zeigt noch viele alte Rlofter :Ruinen unleferliche Grabfteine, und bie Graber pon 60 icottifden, freifchen und normegifden Ronigen. Das malerifche Jona, wie es uns Dennant fcbilbert. ift nur flein, und gablt etwa 150 Bemobner, Die tragften und bummften aller Debribier, aber ber Rame Jona (bebr. Zaube) veremigt Columba. Die Danen vertrieben bie Donche - aber Benebies tiner aus Clugny fiebelten fich bier an bis gur Reformation, und es gab auch ein Ronnenflofter, bas Columba nicht gelitten batte, ber nicht einmal -Rabe im Rlofter leiben tonnte! -

Columbanus, verschieben von Columba, machte fich mit gwolf Geschren auf ben Weg nach Frankreich, und ließ fich guerft in ben Bogefen nieber, wie wir weiter uuten seben werben. Ein Irre.

folgte jest bem andern, und in ben Rlofter/Urtunben fommen noch bis zu Carls bes Großen Zeften viele irrifche und icortifche Ramen vor. Sie bauten bie Einben an, und ber Schenter fonnte iber vie neue ichne Anpflanzungen in Buftenern fo viel gind mehr Freud haben als ber Beichenfte. Wer bachte bamals baran, baß es bamit geben wurbe, wie mit ber Dchfenhaut ber Dibo?

Nach ber Sage foll ber ebmische Bischof Coe-Lestinus (432) bem Schortlanber Particius anch Irrland gesandt baben, ber Sifter aller jener Kibster, und noch heute ber Schutz-Reilige Irrlands, neben ber heiligen Brigitte und ber beiligen Jungfrau. Man zeigt noch jest die Hohle S. Patril, wo ber heilige bie wöherspenftigen Sinder einschloß, und sie da mit Zeuer und Teufeln dagstigte. Uns Befeh bes heiligen umging ber einer Biut bas fürmende Meer eine heilige Kutch, bie im Bege lag — zwolf Nachte lang schien bie Sonne — und ein verstockter Jweiser an bem langen Leben ber Patriarchen — mußte zielbst 300 Iahre leben — alles auf Befeh bes beiligen Patricius.

In ben Myfterien ber Alten wurden ber reits die Freuden Elpsiums und die Qualen tes Tartarus dramatisch vorgestellt, und so etwas scheinen Vartreius und seine spätern Monche in jener Soble nachgeabmt zu haben, und die Sache ist bifterisch richtig. Es fanden sich einft an die 1500 Bugende auf einmal ein, die sich vordereiterten in biese Soble bineinzugeben, und bas benachbarte, Rlofter ermangelte nicht fie burch Raften und Bachen ju allen moglichen Bifionen porgubereiten - bas übrige beforgten icon bie Rutten -Die MIten bie ba ericheinen mußten, bie Teufel - bie Engel - ben beiligen Patricius zc. fonnten . boch mobl Donche fpielen, bie mohl noch gang anbere Dinge verftanben. Matthaus von Paris fcilbert alles ausführlich (nach ibm bie Dragm. Befcichte ber Dbuche. Orben III. 319 - 378). Dbn. mbglich mar es aber alles bramatifc barguftels len , mas ber Ritter Denus in biefer Soble gefeben bat, und entweber bat ber Schriftfteller ibealifirt, ober bie Donde baben bem Ritter einen Schlaf. erunt eingegeben, ber ibm bas pormalte, mas cr nur aebort ober gelefen batte. Ritter Denus bat es vielleicht auch gemacht, wie Don Quirotte in ber Soble von Montefima!

### XIII.

### Caffianus und Caffiodorus.

Die Berte bes Caffianne und Caffiebore. bie um biefe Beit ericbienen , vollenbeten bie Dibn. cheren, und hatten fo vielen Ginfluß, ale nur immer bie fcmarmerifchen Berte ber Rirchenbater, beren mir bereite gebacht baben. Benebictus empfahl ben Caffianus ausbrudlich feinen Monchen, und ber fpatere Caffiobor gleichfalle. Die Instituta Coenobiorum und bie Collationes patrum murben bas Sanbbuch ber abenblanbifden Donde, worauf Benebict und Gregor ber Große ihre Donches Borichriften bauten . . . Dirgenbemo ift ber Don che. Beift und feine verberbliche Sittenlehre fo nach bem Leben gefchilbert, wie bier, von ber guten und ichlechten, reiBenben und abentheuerlichen Seite. Diefe Berte machen begreiflich , wie fnechtische Untermurfigfeit, Erftidung aller geiftigen Unlagen, Grillen, und Ubers glauben fo um fich greifen tonnten; fie find bon einer ungehenern Beitfcmeifigfeit, voll Bieberholungen und Bibelftellen. Menn wir auch alle Achtung begen gegen jebe ehrliche und efrige Unftrengung ber Monde au bo ber un Tugenben, bie biefe Werte bervorbrachten, so muß une boch der Arab, finn des Kopfsjancckein, in den diese Werte fie fürgen mußten, und wenn auch mancher Ungläckliche darin einen Aroft gefunden bat, so muß uns boch fete Die Werbreitung des Mondes Geiftes ein Argerniß son, ber nie Geift des Spriften thum ben fonnte.

Caffianus, mabricheinlich aus Thracien, ben man fur einen Sentben bielt, weil er in fentis fcher Bafte gelebt batte, nahm aus ben Morgenlanbern nicht nur bie nabere Befanntichaft ber Don. deren mit fich ine Abenbland, fonbern predigte fie nur mit zu vielem Erfolge, ale er zu Marfeille amen RIbfter ftiftete, und ben Ueberreft feiner Tage als Mbt (435 - 40) bon 5000 Monchen, in ihnen berlebte. - Geine Abten ju G. G. Bicter bieß man nur bie Pforte gum Parabiefe. - Er batte gus bor nicht nur in Megopten unter ben bortigen Einfiedlern, bie er ale Mugenzeuge fchilbert, fonbern auch zu Conftantinopel und Rom gelebt, und tabelt febr vernanftig bas bis jum Rache. theile ber Griundheit getriebene Raften - bas Rettentragen, und andere Bagungen ber mors genlandifchen Donche. Er erinnert fogar bie melt. lichen Biffenichaften nicht ju berichmaben, gum beften ber Muslegung beiliger Bucher aber Gregor ber Große icheint wieber alles vers borben gu baben burch feine Berachtung melts licher Biffenschaften, und biefes ber Trägbeit willfommene Beripiel war so anftecend, daß es in ben spätern Rlofter, Regeln sieß: libros gentilium et haereticorum legere nefas!

Seine Instituta Coenebiorum in 12 Buchern beichaftigen fich guerft mit ber Rleibung, bem Ge bete, bem Gotte ebienfte und ber Mufnahme ber Donde, Die VIII. letteren Bucher, aber mit ben Mot Danpt. Laftern. Der Dond, fpricht er, muß ftete gegartet fenn, wie ein Golbat Chrifti, und wie Glias und Glifa, Detrus und Danlus; er barf feine Bloge beden, und fich gegen Ralte fchugen. Monche tragen bie Ropfbede (Cucullus) um findliche Ginfalt anzuzeigen und Die Delote, ober bas Biegenfell , jur Rleifchestreuzigung; ben Stod tragen fie gegen bie Sunbe ber Leibenschaften, bie fie ftete anbellen , und fatt ber Schube , bie bas Evangelium verbietet - Pantoffeln. Die Gebete follen in swblf Pfalmen befteben, ba ein Engel ben Streit uber bie Babl burch amblf Befange ente fchieben bat , und mit einem Salleluja verfcwunden ift - amifchen jebem Pfalmen andere Gebete, und gwar alles figenb. Den Gottesbienft foll man in ber gten, oten und gten Stunde verrichten, benn in ber gten Stunde ift ber beilige Geift ans. acaoffen. in ber bten ber Beiland ge frengigt morben, und in ber oten in bie Solle gefahren! Siegu fommt noch bas Mbenb. Gebet gum Unbenten bes beiligen Abendmabls - bie Dors genftunbe nach ber erften Stunde, und bann bie lette, womit ber Zag befchloffen wird, bamit erfallt werde, was David Pf. 119, B. 164 fast "Ich lobe dich Herr bes Tages Sieben wat" — hjerath sind die horse canonicae entstauden: Matutina, prima, tertie, sexta, nona, Officium Vesperarum und Completorium. Bey der Aufnahme ins Kloster (oll der Novige 10. Aage lang der der Thüre jur Erde liegen — dann Ein Jahr lang den andern bieren, und sein Weltzleich ablegun, zum zeichen der Weltzeugung. Die Nahrung der Wonche sind Kaiter mit Salz. Wasser, und zwey Bridden

Caffiane Mcht Saupt. Lafter find, Rref. fucht (Castrimargia) Unjudt, Gelbgeig, Born, Traurigfeit, Edel (anedia) Ruhmgierbe und Stolg. Der Edel ift ihm eine Art Traurigfeit . Die am beften burch Urbeit gebeilt merbe. Die Rovigen mechfeln in ber Bebienung ihrer Braber, eroffnen ben Meltern ibre Gebanten und Unfechtungen, und werben beftraft, wenn fie bas Geringfte berfeben. Giner. ber einft ben ber Bubereitung bon Linfen. bren babon aur Erbe batte fallen laffen, wurde ber Gemeinfchaft bes Gebets beraubt, und mußte bagen. Dovigen muffen im Gehorfam bers fucht merben, baber mußte einer ein faules Stud Solg in Die Erbe pflangen, und es taglich begie Ben - ein anberen einen großen Stein fortaus malgen fuchen, ben ein balbes Dupenb Manner nicht batten luften tonnen, und ein britter feinen tleinen Cobn in ben Kluß merfen, wie ein zweiter Mbrabam, wo jeboch ber Mbt fcon Donche aufgeftellt batte, um. ibn aufzufifden. Muffer bem gewöhnlichen Tifch mar es nicht erlault, weber Speife noch Trant angurub.

ren — nichts burfte man Mein nennen, und fo wie man jum Gebere ruft, muß man ericheinen, und felbst einen unvolltommenen Buchtaben nicht — ausichreiben. Ein Mbach, dem einst nach 15 Jahren viele Briefe von Eltern und Freunden überbracht wurden, verbrannte sie ungelesen, um sein Gemuthe nicht vom himmel abjugieben!

Die XXIV. Collationes Patrum banbeln bon ber Boilfommenbeit bes Donche Lebens. Der Endamed beffelben ift bas Reich Gottes, und bie Reinigfeit bes Bergens. Um bas Ginte bom Bbien an untericheiben ift Discretio mbe thia, fein ubertriebenes Raften und Dachen, taglich meniaftens Gin Dfund Brob. Der Bernf bes Douchs fann brenfach fenn - bon Gott - bon Dens ichen burch Benipiel, und aus Roth. Es gibt bren Urten ber Berlangnung - geitlicher Gater - ber Lafter und Leibenichaften, und Mbgiebung bes Gemuthe von allen irrbis fchen Dingen jn Gott. - Bom Gebet - bie Unfrn debarteit bes Gemathe fommt von bren Urfachen - von Eragbeit, Die nur Dornen auf bem Ader unfere Bergene machfen lagt - bom Teus fel ober von einer abttlichen Brafung, bamit wir bann befto begieriger murben nach ber Biebers febr bes beiligen Beiftes, und ber Bereinigung mit Bott. Borguglich muffen fleifchliche Begiers ben fo ausgerottet merben, bag man nicht einmal mehr bie naturlich en Regungen verfpare. Caffianus fommt fobann , nach langen Unterrebungen

über Teufel und Engel, bie jeden Menfchen begleiten, über Bebete und Bater Unfer, ju feinen feche Graben ber Keufchheit!

Diefe feche Grabe find: 1) burch feinen fleifch. lichen Angriff beunruhigt; 2) feine wolluftige Gebanfen; 3) nicht die geringfte Bewegung ober Reit benm Unblid eines Weibes; 4) bag man machend nicht eine einfache Bewegung bee Rleifches babe; 5) an bie Beugung bes Menfchen benten tonne, wie an jebe andere Sandlung; 6) und felbft im Schlafe Die Imagination nichts vorgautle. - Die nachtlichen Befledungen (obsceni humores, impurum profluvium) muffe man ale bloge naturliche Reinigungen anieben lernen - bie nocturnae illusiones aber merben, nachft ber Efluft, und ber Bernachläßigung geiftlicher Betrachtungen und Stubien, vorzüglich bem Teufel jugefchrieben. Diejents gen , welche burch ibre Schuld bie Racht gubor in einen folden Buftand gerathen find , find unmarbig bes Abendmable!

Saffianus fommt jutest auf die geiftliche Biffen fcaft, die ein thätige, durch Sitten, Reinheit, und in theoretifche eintbeit, welche in Betrachtung gortlicher Dinge besteht. Die Bollommenheit des Einifediers berwe auf Enrernung don allem Zeitlichen in Bereinigung mit Ehrste, in Demuth, Geduld und Bufe woon Bepfpiele angeschhrt werden. Das Fasten ist ihm sur ein mittleres Gut, und die große Fasten geit (6. Bochen) sinder er im Zehnten Mofis. Bir muffen den zoten Zheil des Lebens Gott

meiben, und ein folder Theil mache 36 Tage und Die Balfte vom Jahre; Die beilige Bahl 40 tommt pon ben gotägigen Raften bes Mofes, Glias und Jefus, und bon ben 40 Jahren ber Rinber Ifrael in ber Bufte! - Dofee ichlagt im 4often Sabr . ben Meanpter tobt , und entfliebt - im Roffen Sabr fabrt er Ifrael aus Megppten, und ftirbt im 120ften Sabr - überall eine runde Babl bon 40. Wenn es im M. und D. Teftamente Pragel fest, fo merben immer nur 40 meniger I in Gnaben aufgemeffen , weil man fich leicht bergablen , und 41 geben fonnte. Roch beute ift bie Babl 40 ben Rufe fen beilig, und ruffifcher Dienfteifer nimmt es ben Prageln nicht fo genau, befto genauer aber, wenn es Dela- Tribute gilt, benn nicht leicht wird ein Dels . Pad uber 40 Saute gablen. Biergiamal mies berbolt ber Dope am Enbe ber Litanen:

#### Pomoloi Bog!

Es ift characteristisch, daß bas Obit, bas nachichtige Aebte ihren Monden zu eifen verstatteten, mastend ber gewöhnlichen Borleinng biefer Collationen, ben Namen Collation erhielt, jum Beweife, was ben biefer Erbauungsftunde ben meisten Monden bas Bichtigste mag gewesen seyn!

Caffiodorus, Senator und Amtegehalfe bes Boethins — erfter Staatsbiener bes Ronigs Theodorich und feiner Nachfolger, in beffen Variis wir noch ein fchigbares Dentmal feiner Staatsbiente, wie im Jornaubes einem Ausgus feiner Gefchichte ber Sornaubes einem Ausgus feiner Gefchichte ber Gothen haben — nach Boethius, ber gelehrtefte

Mann feiner Beit - (n. 470 + 562) son fich im bobern Alter von ber Belt gurad in bas, im untern Stalien , feinem Baterlanbe , geftiftete Rloffer Biparefe , und 'theilte feine Dufe woch 23 Jahre lang, amifchen Biffenichaften und Unbachtellebungen, ohne Ratur, und Runft . Genuß auszus foliegen. Gein Rlofter batte Barten mit Canalen einen Rifdreichen Rlug, Baber, und bas nabe Deer: Caffiodor ermunterte feine Monche jum Stubie. ren. und bewieß ihnen que ben Rirchenpatern. baff es erlaubt und nablich fen, anm Berftanbnig ber Schrift. Die beibnifden Bacher au tennen, und baß ja auch bie Rinber Mfrael von ben Meg potern golone und filbernen Gerathe entlebnt, und felbft bie Rirchenvater ihre Berte mit Stellen ber Alten geidmudt batten!

Cassiobor sagt jedoch — wer keine Neigung und keinen Bernf für Biffenschaften in sich füble — mbge Garten ober Neder bauen, und empfecht bader die besten Schriften bon der Land wirth, ich alt. Diejenigen seiner Monche, die sich mit der Krantenpflege ge abgaden, lebrte er die besten Schriften dier die Urzneykunde einenen, die er alle in seiner Büchersammlung hatte. Seine Wonde mußten sießig abschrieben — er zog Buchbinder ins Aloster, entwarf selbst die Berzierungen der Bade, und ersand beständig benannende Nachtlampen für seine Studierende. — Alles dies die fahr der wärdige Mann in einem mehr als 70 gäbrigen Allter. Er selbs selectiones, eine samtett seine Institutiones ad divinas bectiones, eine samtett seine Institutiones ad divinas bectiones,

Mameisung, in welcher Ordnung feine Monche die beiligen Bacher lefen sollen, und eine Nachricht von den
besten Auslegern, und von andern Buchern, die den
Monden nuglich fein mochten; auch schrieb er ein
Buch von der Orthographte auf Berlangen der Monche im 93sten Jahre. Cassodous pflegte zu
fagen: "ber Teufel empfängt so biele Wunden, als der Christ Worte des herrn nieben, als der Christ Worte des herrn nieberthreibt!"

# XIV.

## Die Regel Benebicts

ift bernanftiger, als alle bisberige Regeln, bie im Driente entftanben finb , bernunfriger ale alle nach. berige Regeln, und mare phuffreitig bie pernunf. tigfte, wenn - Donde. Regeln vernunftig fenn tounten. Gie fcheint meift aus Caffianus genommen au fepn, und mar, trot ber brennenben Imagis nation bes frommen Mannes, in ber That milber. ale anbere. Es mar bem Manne Ernft mit feiner Regel, wie es mobl ber Rall aller Orbensftifter urfprunglich gemefen ift - und er erfullte fie felbft. Sie predigt feine Dogmen - benn bamale mußte man noch wenig bon ber leibigen Dogmatit fonbern Moral - nur mar biefe Moral aber. fpannt. Benebicte Regel murbe bie Regel und Grundlage aller anbern; neuere Orbeneftifter feils ten baran, fuchten ibre neue Orben auf bie urfprungliche Reinheit jurudjuführen, und fcmudten fie aus mit bem Aberglauben ihrer Beit, ber leiber! mit jebem Jahrhundert ju fteigen icheint. Bare biefe Regel bie Eins

Eingige geblieben, wie die des Bafilius im Morgenlande, jo batte es viele Unordnungen und Strefe tigkeiten weniger gegeben, und weit weniger Lachers lichfeiten!

Benedict und auch die fpatern Ordeneftifter maren - allenfalls Schmarmer - aber feine Seuchs ler - fie mennten es reblich, wie fie eben ce per ftanben. Gie trachteten in ber That nach Bers pollfommnung, fuchten aber folche auf falfchen Bege, und in migverftandenen Bibelftellen. . Ihre Beit betrachtete ben Menichen nur aus bem Gefichtes puncte eines Gunbers, ber folglich nur burch Buffe gerechtfertigt, und vollfommen merben tonne. Schon ber Urmenich verließ Gott burch Ungehor. fam - Sinnlichfeit und Reichtbum verführten bie Menichen - auf entgegengefetten Wege aber gelangen fie mieber ju Gott burch Geborfam, Reufcheit und Armuth. - Die Lebre von ben bren Gelübben mar nicht inconfequent, unb ju Benedicte Beiten maren biefe Gelubbe noch teis neemege binbend auf Lebenegeit; auch fonnte man bie Rutte wieber ablegen obne Dapft. Die vernunftigften Worte feiner gangen Regel find: Si non potes servare, liber discede!

Benedict brang auf Arbeit, und forgte baben für ben Unterhalt, und felbft die Bequemitiche feit siene Brüder. Beschwerliche Andehen färzie et ab, und von den morgenländischen Körper-Ausmerglungen, Wachen, Zasten und Besisten gat er fein Bort. Benedict ist unschulbig, wenn aus bem aberspannten ein samen Abachhagen ben der fyannten ein samen Ronchestieten

sollige Sinmegmerfung, und niebertrad. tiger Sclavengeift, und aus ber Enthaltiam. Beit, gegen bie fich bie Datur fo oft emporte, bie Mortificationen, bas Geiffeln - Raften und Gelbftanalen aller Urt - bie miberna. tarlichften Ganben - Claufur und Still. fdmeigen bes Tobes - Babnfinn und Ber. smeiflung bervorgegangen finb. ig am Enbe aus ber gangen irbifchen Engelen bie vollftan. bigfte Entmenichung - ber foredlichfte Bebel in ben Banben berrichfüchtiger Darfte ber Renerbeerd ber Intolerang, Bertege. rung und bes Berfolgungegeiftes - und bas mabre Grab ber Religion, ber Sittlichfeit. ber Mufflarung und ber Rube ber Stage ten - fluger Rurften, und bentenber beis ferer Denfchen geworben ift! -

Ebe Benebict feine Regel forieb, Papft Gregorins sie empfahl, und mit 'o großem Robe von ihrem Stifter fyrach, wußte man im Menblande noch nichts von einer gleichformigen Einrichtung ber Albster. 3reber Mond ober Ebnobite pfasterte sich einen Berg jum himmel, mit Bruchstüden aus bem Leben und ben Meinungen orientalischer Monde, bes Marjeiller Ubtes Cassauns, ober des Jibors von Sewilla, des Fructuosias in Spanien, ober des Columbanus. — Und bad Ju sam menleben ber Monde war noch nicht allgemein. Es gab noch Sarabais et n in Menge, die nur die Tomit kenntlich machte, welche einzeln ober yu 2 und 3 lebten in ihren Stidlen, keine Gesche fungen, als ihre tollen Einfälle,

mie Benebict im t. Capitel feiner Regel bemertt, und fich arbeitefchen gang ber mußigen Befcaulichteit bes Drients bingaben, bie fo viel Unbeil geftiftet batte. Doch arger machten es bie Berumftreifer . (Gyrovagi) bie 3 - 4 Tage blieben, wo es ihnen gefiel, und fich gleich ben Eremiten, Die auf eis gene Rauft ben Rampf mit bem Teufel ober ber Rleis icheeluft magten , allen Musichweifungen und Luften aberließen. Wo aber auch bae Bufammenleben in Ribftern fatt fanb, ba mar ber Wille bes Mbte bas einzige Befet. Morgenlanbifcher Fanatismus - Raften und Gelbfiqualen vertrug fich mit bem abenblanbifden Clima nicht, ober weniger, und baber fabe ber morgenlanbifche Dond nur mitleibig auf feinen abenblanbifchen Bruber berab, beffen Dlagen fich nicht fo fchnobe abweifen ließ, und beffen Bebirne meniger perbrannt mar!

Hie und da erlaubte man mit Benedicts milber Regel Columband harte und Strenge zu verbinden, um die Irten, die Frankreich und vor gadich Deutschland mit Klofter Einrichtungen verschen hatten, nicht zu sehr vor den Kopf zu sogen — aber bald war Benedicts Regel allgemein. Früher als unter Carl dem Großen schein sich von die gewesen zu eine fie es sedoch nicht gewesen zu sen, wenn gleich Benedictiner solche bedaupteten, und sich darüber bermagschirten baben. Und biefe Regel der ältes
fien aller abendländischen Mondesgesulschaften — die Stammmutter aller übrigen Orben — diese Regel
Set anflrichften, nüglichften, gelehrtesten, reichften
und am längsten gedauetten Orbend verblent, daß

wir ben ihr weilen. Diefe Regel, bie fo menich, tich und billig ift, baß Tugenbhelben mehr thun tonnten, als fie befiehlt, und Schwache nicht abgeforedt wurben, bas ju erfallen, was befohlen war — zerfallt in 73 Capitel, bie nichts weniger als in logischer Drbung finb.

Sie beginnt mit Sittenfpruchen und Schriftftellen, bie ohne allen Zabel find, und bann

I. II. (64. 65.) Die ein Mbt beichaffen fenn foll. Er muß fich ftete erinneren, baß er an Chriffi Stelle fen, und bon feinen Untergebenen Gott Rechenschaft zu geben habe, mehr burch Benfpiele als Borte lebren, und ohne Unfeben ber Derfon alle aleich lieben . ben Leibeigenen . wie ben Rreigebornen. Der Convent foll einmuthig ben Ubt mablen , ben er fur ben Burbigften balt , und ber Mbt bie Rachlafie gen und Raulen unter firenger Bucht balten mit Solagen : Beffere und Leutsamere aber mit Borten. (Es tam mobl fpater bis jum Blenben und Berftummeln, baber mancher allauftrenge Mbt fluchtig murbe.) Bor allen gebe feine Sauptforge. nicht auf Bermebrung zeitlicher Gater. fondern auf Leitung und Begludung ber ibm anbertrauten Deerbe.

III. Gemeinschaftliche Berathung mit ben Brubern, woben aber bem Abte große Gewalt eingeraumt ift.

IV. Bon ben Sulfemitteln guter Berte - 71 Sittenfprache aus ber Bibel, bie nichts

enthalten, mas unfere Aufmertfamteit befonders ver-

V. Geborfam. VI. Stillichmeigen. VII. Demuth, bon welcher gwolf Grabe angegeben merben, bie aber nichts meniger ale ftufenmeife laufen. Bufriebenbeit mit allem . mas man einem gibt - Uebernahme ber niebrigften Urbeit, und ftetes Bewußtfenn , bag man bennoch nur ein unnuber Rnecht, und ber Beringften Giner fen - find ichou bobere Stufen. Die ote ift nichte ju reben obne gefragt gu merben, und bie rote nicht au las den. Endlich ift man gang oben, wenn man fets mit gefenfrem Blid und Saupte und uberall fich ale Gunber befennt, und in feinem Bergen mit bem 3bliner fpricht: Berr! ich bin nicht merth meine Mugen aufzuheben, ober Berr! ich bin wie ein Bieb por beinen Mugen! mas benn auch viele murben !

VIII — XX. folgen bie horae canonicae ober Siebengeiten (bas pensum canonicum, auch Sollecte genannt, weil die versammelten Bruder es beteten) die sich nach den Jahreszeiten, Bonn und zichtegen bestimmten und abandern. Diese Siebengeiten, da David sieben nach des Aggeb betete, waren nun die Matulina oder Metre, bald nach Ritternacht oder doch um 4 Uhr — die Prima der Sonnen Aufgang — Tertia bald nach berselben, dann die Sexta-Nona 3 Uhr Nachmittage — die Vesper oder Mendyeit, und das Completorium als Beschus, Dan und bern gu fchlasse more mu fchlassen und bern gu schlessen und beie 3 wie

fchengeften follten ber fillen Betrachtung (Meditatio) gewidmet fenn.

Die Abfingung fammtlicher Dfalmen in jeber Boche, balt Benebict fur eine febr maßige Rorberung, ba viele ber Bater folche in Ginem Zage abaciungen batten . und Rigoriften fanben nun in Diefem Seitenblide auf bie Altpater einen ftillichmeis genben Bormurf. Sie plarrten allermarte Dfalmen, ben Arbeiten im Rlofter, und im Relbe - ja im Rlofter fuchte einer ben anbern ju aberpfarren. Dan entzog fich balb ber bartern Arbeit nm gu beten, mas bequemer mar , und als bas Gebet vollende gar pon ben Lapen bezahlt murbe, fo mar bes Betens tein Enbe! Bulett fledten fie. felbft bie Laven an mit ihrem emigen Gebete. Bott bat une fo viel gegeben, bag mir ibn billig mit Bitten fo menig als mbglich belaftigen follten. - .. 2Benn ibr betet. follt ihr nicht viel Borte machen, benn Gott meiß, mas ihr bebarft," fagt bie Bis bel - bie Berren Patres aber erwieberten ben las telnifden Gebeten, bie ber Beter nicht verfant "lefe Er nur, bete Er nur, Gott ber. febts." - Das Bater Unfer gilt fur bas volls fommenfte Geber - fur noch beffer halte ich ber Morgenlander fargeres "berr! bein Bille ge. fchebe." und fur bas allerbeite ein recht ex profundis hervorgeholtes "D Gott!" Ein Beiligenfeft fam jest über bas anbere, und por lanter Chorfingen tonnte man nicht mehr mebitiren, nicht mehr Aubiren, noch meniger bie Jugend unterrichten. Man fann bie Dben bes Roniglichen Dichtere David,

und feines Capellmeisters Affaph berehren und lichen, aber fo wie es Unfinn war, baß proreftantifche Zeloten noch in meiner Jugendzeit eigenfinnig aufbem Aus wendig lernen der VII Buffpfalmen beftanden; fo war auch bas hermurmein ober Molarren aller Pfalme lächerlicher (obgleich jenen Zeiten weit verzeislicherer) Unfinn, wie das Monche-Arien

Psalle Deo Soli et voci parcere noli!

Jene Chor ftunden legte bet fpatere Mbnche, wig jugleich far miftlich aus, und manbte fie auf bie gange Paffion an. Jede ber Siebenzeiten verrichtet eine Haupt-Execution, wie nachstehnde vier Mondboerfe bereifen:

Matutina ligat Christum, qui crimina purgat, prima replet sputis, causam dat tertia mortis Sexta cruci nectit, latas ejus Nona bipertit, Vespera deponit. tumulo Completa reponit. —

Spatre Monde figten noch, bes ihrem bielen Gebete, Schlufgebete, Stoffeufar (preces jaculatoriae) ju ben gleichgeltigften Jamblungen, 3. B. wem man aus ober eingeht — Licht anzunder, Feber ober Buch ergreift, lachen will zu. ein und jo bedmen fie zuletz ein schließes Maul, wie einen schlefeu Beift, murmelten flets vor fch bin, wie Schader-Juden, und ichienen ftets mit fich felbft zu fprechen!

XXI. Bon Rlofter Decanen. In gahlreichen Ribftern foll immer über gebn und mehrere ein Decan fenn, ber Propft ober Prior aber ift ber allgemeine Unteraufieher ober Lieutenant bes Abes. XXII. Wie bie Mbnche ichlafen follen. Ieber in einem eigenen Bette, aber wo mbglich im gemeinsamen Schlaf. Saale — immer ein Ulter zwijchen zwey Ingern — angefleibet — blog bie Deffer weggelegt — und bei brennenbem Lichte. Bep bem Zeichen der Hora foll jeber feinen Nachbar werden.

XXIII. - XXX. (44 46.) Bon Berbrechen und Strafen. Gin haleftarriger, ungehorfamer, aufgeblagener Bruber, ber murrt und nicht ber Regel folgt, foll ein ober amenmal gemarnt merben. fobann bffentlich, und beffert er fich auch ba nicht, foll er in Bann gethan, ober torperlich beftraft merben. Rleine Uebertretungen werben mit Musichlieffung bom gemeinsamen Tifc - ichmerere mit Ausschließung bom Bebet beftraft. Reiner foll einen Straffing grufen, ober mit ibm fprechen fie follen , mabrend bee Gebete, ausgeftrett an ber Thure gur Erbe liegen, fo , bag alle , bie binausges ben, über fie binfchreiten. Der Mbt fchidt geheime Erbfter aus ben altern Donchen, Die gur Bufe ermabnen, und forgen, baff jene nicht allgu nieber. geschlagen werben - bilft aber nichte, bann tommen Schlage, und enblich Berftogung aus bem Rlofter. . . Golde Berftoffene tonnen wieber bis gu brenmal aufgenommen werben, mußen aber ales bann bie unterfte Stelle einnehmen. Ber ju fpate jum Gebete ober ju Tifch fommt, muß gleichfalls nuten fteben , und wer Rebler macht, etwas verberbt, ober pernachläfigt , mirb ftarter beftraft, menn er es nicht fogleich angeigt. (Bie weit mar Bater Benes

bict bom Benter: und Feuertobt und von bem in pace ber fpatern Rlofter Welt!)

XXXI.— XXXII. Bom Großtellner. Ihm liegt die Sorge far alle leibliche Bedahrniffe ob, und ihm wird noch befondere Sorgfalt für Krante, Kinder, Fremde und Unme empfohlen, ohne Geig. Wie einsach gegun die spaten Armter, Erb-Memter fogar wie an ben größten Hemter, Erb-Memter fogar wie an ben größten Hemter, Erb-Memter fogar wie an ben größten Hohen — indefen blieb der Pater Ecklarius stets die Hugger Mann, so kommte des Herrn Ubt Hochwarden immer ein Schwach four fewn!)

"XXXIII. Donde burfen nichts Eigenes baben - fein Buch - fein Blatteben Papier - feine Beber 2c. 2c. alles muß allen gemeinschaftlich fenn, und feiner etwas Sein nennen.

XXXVI. — XXXVIII. Pflege ber Rran. fen, Alften und Rinder. Ben Tifche ein Borlefer, ber jebe Boche wechfelt. Reiner foll baben fprechen.

XXXIX — XLI. Borichriften wegen bes Effens und Trinkens. Zwey gekochte Gemuße, neht Obst und Hilenfrichte, wenn welche baifind — Ein Piund Brod und Reifich nur dem Kantten — Eine Hemil Brod und fleisch nur dem Kantten — Eine hemil am Wein (1 Piund nach dem Gewichte) obzleich der Wein gar nicht sar Woude sey, weil sie sich der nicht davon überzeugen konneten, so warnet sie bloß Benedict nie nach Appetie 3 ut rinken, sondern mäßig, denn der Wein betbare die Weisen! Don Often bis Pfingsten sollen die Brüder in der Sexta zu Wittag. Effen und

auch Nacht. Effen bekommen — von da an und den Sommer hindurch, Mittwochs und Freitags, bis zur Nena, fasten — von der Mitte Septembers bis zu den 40tägigen Fasten sollen sie erst um die Nona, während des Fastens aber nach der Besper speisen. Alles der Tages icht.

Ueber Benebicts Demina ober Beinmaaf ente ftanb viel Streit. Die Strengen maren fur bas fleinfte lanbubliche Beinmage - anbert aber behaupe teten , bag es ein anfehnlicheres Daag fenn muffe. fonft batte Bater Benebict nicht nothig gehabt .. non usque ad satietatem sed parcius" bengufepen, und bie Dbfervang batte nicht entfieben tonnen ben Beder mit benben Sanben faffen zu mugen. wenn er fo leicht und flein germefen mare. meiften batten gerne Raftabter Daaf gebabt. Gleich groß mar ber Streit , ob unter bem Berbothe bes Rleifches auch Geflagel verftanben fen? Die meiften Musleger maren bafur ober eigents lich, ale Liebhaber, gegen bas Geflügel, unb bie Schopfunge : Gefdichte fant ihnen gur Geite. Gott fprach am sten Tage: Es rege fich bas Baffer mit lebenbigen Thieren, und mit Gevogel bas unter bem Simmel fleugt" find alfo nicht Rifche und Bogel einerlen Ra. tur? -

XLII. Rach ber Complet barf niemand mehr reben. Ift bas Abend. Effen vorüber, foll man bie Collationes, bie Lebens. Befchreisbungen ber Bater ber Bufte, ober fonft etwas Erbauliches leien, nicht aber die fieben erften

Bucher ber Schrift, ober bie Bacher ber Rb.
nige, mas ichmachen Ropfen nicht guträglich fenn mochte.

Dies Bebot bes Lefens begiebet fich. wie man fiebt, auf geiftliche Bucher - aber es mar icon Gewinn, baß Benenbict beibnifche Båcher nicht gerabeju verbot, wie fpatere Schmarmer g. B. Sfiborus. Der ehrliche Bater batte mobl nicht bie Mbficht far Literatur gu mirten - und mar ein folechter Belb in literis, aber bennoch murbe er ibr Bobltbater, baß er erlaubte, Bucher abaufdreiben. - Diefes Gefchaft geborte balb ju ben eintraglichften Runften ber Monde, wo bann manches Buch gludlicher Beife mitunterlief, bas nichts weniger benn geiftlich mar. Satte ein Mbt Ginn fur Biffenichaft, fo murbe benn fein Rlofter eine mabre Krenftatte ber Biffenschaften, wie bas Rlofter Caffibors ben Squillace in Cala. brien, ber bie Rlofterbibliothet burch frantliche Donde ftete bermebren lief, und vielleicht manchen Claffiter une rettete, ohne bag wir es ibm banten.

XLVIII. Bon ber Sanb.Arbeif. Rur berjenige ift ein rechter Mbnch, ber mit feinen Sanben feine Rahrung verbient, jur Berhatung bes Mußigs gangs, und bas Lefen bamit abwechfeln läft.

NLIX. Beobachtung ber gotagen gaften. Strenge Einfdraftung im Schlaf, Speife und Trant, ber Bunge und bes hanges ju Poffen, um Oftern befto beiliger entgegen ju geben,

L. Ll. und LXXII. Menn ein Monch abwe fend, ober auf Reifen if, foll er bie kanonichen Grunden nicht verfaumen; man foll feiner im Riofter Gebet gedenfen, er, aber ben feiner Ridetefr nichts erzählen, vielmer um die Fürbitte der Brüder bitten wegen bes Bofen, das er in der Belt etwa feben, born, ober reben mußte.

Lil. Das Bete 3 immer bes Rloftere foll gu feinem andern Gebrauch fenn — man foll ftete fille binausgeben, bamit bie, bie etwa noch langer beten wollten, nicht gestort werben.

Lill. LVI. LXI. Bon Aufuahme ber Safte. Sie follen aufgenommen werben, als oh fie Eviffus felbft waten, vorüglich aber Monde und Pilgrimme, Man foll jedoch zuerst mit ihnen beten, und bann erft ben Friebens. Auf geben, um ber Laufchungen bes Teufels willen, und dann ihnen bie Fuße wafchen. Des Abt Safel barf nie von Gaften leer feyn, und find teine ba, so tann er Brader bitten. Der Gaft tann bleiben, so tann er will; nur wenn er sich lasterhaft ober begehrlich zeigt, so mag man ibn weiter weißen.

LV. Ben ber Aleidung. Sie soll sich nach bem Clima richten, und in einem gemäßigten Elima ist die Cuculle, ein Rock, und darüber ein Scapulier, um der Areset willen, hinreichend. Die Cuculle soll im Winter Dickhaarigt, im Sommer von leichtem Zeuge seyn. — Strümpfe und gebundene Schube, und was am leichtesten und wohlfellsten zu haben ist, ohne über die Farbe zu Areiten. Ubgelegte Aleider sollen für die Armen

aufbewahrt werben. Borp Mode und zwep Cucullen find genug, und Beinfleiber nur auf Beifen. 3um Bert Geratfe ift eine Matrage, ein Bettuch und Kopftuffen hinreichend, die aber ber Abr fleißig burchjude, damit nichts Frembartig es barunter verborgen werbe.

Benebict icheint es nicht ber Dube werth gehals ten zu haben, ermas über Barte und Tonfur ober Saarfrone gu bestimmen, Die fpaterbin ben Saupts unterfchied amifchen Donden und Lanenbrabern machte, und bas bornebmite Beichen ber Beife lichfeit marb. Die Monche bes Abenblands fcheis nen balb bie Barte in ber Regel abgelegt ju baben, jum Beichen, baf fie unfchulbigen Rine bern, ober irrbifden Engeln gleichen; nur im Drient blieb bem Bart feine Chre. Donnen bate ten bafur Schlener ale Symbol, bag fie ber Belt abgeftorben fenen. Die Tonfur, Die anfange Beichen ber Demuth fenn follte, ba abgeichornes Saar Beichen ber Rnechtichaft mar. aalt fpaterbin ale Sinnbild ber Dornen Rrone bee Seilande, ale Rrang ber Gerechtigfeit, mobl auch ale ein gar befcheibenes Beichen , baß Monde gleich find ben Ronigen! Das Scapus lier mar urfprunglich ein mabres Schulrerfleib ein Dberrod ohne Mermel, ber bis an Die Rnie reichte, und auf benben Seiten offen - ben man ben ber Arbeit trug , um bas Rleib gu fconen , wie bie Bauern auch batten. Spaterbin murben gwen lange Streifen baraus, ohne 3med, wie jo viele fibfterliche

Dinge, bie bon ber Schulter nach vorne und binten binabhiengen.

Donde ale Ginfied ler trugen mobl anfange alle Barte - ale Driefter aber, icheinen fie fich nach ber lieben Clerifen gerichtet gu haben, Die uber Barte fo gut ibre Streitigfeiten batte, ale uber anbere gleich wichtige Gegenftanbe. Der Drient bee bauptete ftanbhaft bas Recht bes ehrmurbigen Mus. muchfes bes Danner Rienes, und fufte auf bie Bis bel .. Sind nicht alle Saare unfere Sauptes gegablt?" Der Decibent rafirte fich, bis es aber babin fam, gab es genug Mergerniffe, Spaltungen und Bannftrablen. Dan fußte vorzuglich barauf. baß in ben Barten leicht etwas bangen bleiben tonne vom Blute Chrifti! 3m Abenblande murbe ber Bart Rlofter Beichen ber Lanenbraber. unb nur bie Capuginer mußten, mas ein Bart auf fich babe. Die Raultbiere ber Rlofter rafirten fich inbeffen nur alle 14 Tage - anbere nur jeben Do. nat, und in ber Raften gar nicht. Dabrend ber all. gemeinen Bartichur (Barbirasium) murben Dfal. men gefungen, und eine eigene Litanen bes Bartes geplarrt, moben ftete bes Bartes Urons in Anbacht ermabnt murbe, und mas an ibm berabfioff!

Weit auffallender muß es feyn, daß gar nichts von bem gefährlichsten Stein des Anftofics — bom Beibe — in Benedicts Regeln vortommt, und gar michts ben Nonnen, um die fich schon Columban khmmette, und noch mehr ber fromme Kbnig Ludwig!

L.XII. Die Ranftler im Rlofter follen ihre Kunft in Demuts üben, mit Erlaubnis bes Wites und beym Bertaufe, ferne von Betrug und Eigenug, alles etwas wohlfeiler geben, als Meliteute, bamit in allem Gott gepriesen werbe. Wie weit von ben ipatern Korn Buchereyen reicher Abtenen!

LVIII - XV. Die Mufnahme ine Rlos fter foll nicht borfchnell gefcheben. Prafet bie Geifter, ob fie aus Gott find? laft fich einer burch Schwierigfeiten und niedrige Behandlung nicht abhalten, fo foll ibm auf einige Tage ber Aufent. balt im Gaftzimmer verftattet fenn, und nachber in ben Rovigen . Bohnung, wo ibn ein alterer Bruber beobachtet, und über bas Unangenehme bes Rlofters Lebens belehren foll. Rach groep Monaten ausbars render Gebulb lefe man ibm bie Regel mit ber Rrage bor: "Raunft bu fie halten, fo bleibe, wo nicht, fo gebe" bleibt er, fo ftelle man ibn auf neue Proben ber Standhaftigfeit, lefe ibm nach 6 Monaten bie Regel mieber, und nach 4 Monaten aum ateumal, bleibt er bann abermale, fo ift er aufe genommen, barf aber nun, nach fo langer Bebeutzeit, bas Rlofter nicht mehr verlaffen. Er muß nun Geborfam verfprechen in allem, und feine Bitte fdriftlich auf ben Mltar legen, und fich allen Brubern ju Sugen werfen, bie fur ibn beten. Sår Rinber, Die bem Rlofter abergeben werben, muffen bie Eltern bie Bittidrift überreichen. fammt bem Rinbe in ein Altare Ind ge midelt. -

Diefer lettere Punct ift mobl ber allermibrigfte in Benebicte Regel, und nur gu balb mußte abicheuliche Rlofter. Politit bie Difbrauche gu perffarten, an Die ber ehrliche und gerade Barer Benebict mobi nie bachte. Ben bem feuchenartigen Sange gur Moncheren, mußten aus biefer Uebergabe ber Rinber bie größten Familien . Berruttungen frub. geitig entfteben; Rinber entliefen fogar ben Ele tern - arme und gefrige Eltern übergaben Die Rinder felbft (Oblati) - fromme Eltern gelobten fie, meift bie erfte grucht ibrer Liebe. pornehme Eltern aber wibmeten gerne Schmachlinge pher Dummtopfe bem Rlofter. Bie viele ungludliche Schlachtopfer bes Aberglaubens, ober ber Schlechtigfeit ber Eltern und Bermanbten berfeufaten nun nicht ihr Leben im Rlofter : Rerter! Die mancher als migrathenes Rinb, ben blos bie Ramilie nicht leiben mochte! wie mancher Rrante. ben man bewuftlos in bie Rutte ftedte, mußte fie forttragen, wenn er auch wieber genaß, und bagegen proteffirte! - Der nachber fo berühmte Ifo in G. Gallen , tam ine Rlofter ale Rind , weil feine pornehme Eltern ibn - in ber Dfter : Dacht erzeugt, und barüber Gemiffens Scrupeln hatten!!!

LXII. Bon ben Prieftern bee Kloftere. Bunfte ber Ubr einen Priefter zu haben, fo mag er einen feiner Monche bom Bifchofe ordniren lafetei; er foll fich aber nicht folg über andere erheben, und in allem bem Mbte und ber Regel fich fagen.

LXIII. Der Rang richtet fich nach ber Beits Orbnung. Die Jungern follen bie Meltern ehren, und biefe fenen bem Ramen Bruber geben, jene aber gu ben Aeltern Nonnus fagen. Der Abr ift Stellvertreter Strifft, und beifer Abr und herr, (Die man ftolger wurde, fagte man aus flöfterlicher Beschenbeit nur Domnus flatt Dominus, und fpåter gar nur Dom!)

LXVI. Die Pfbriner sollen weise Allen fepu, ble Beicheit zu nehmen, und zu geben wissen. Rlopft jemand an, so soll man mit einem Deo graties ande worten, und freundschaftlich (epn. Die Albster sollen, wo mbglich, alles Notyies, Wasser, Miche, Garten, Badter, etc., innerhalb bires Umtreise haben.

LXVIII - LXXIII. Subordination. Wenn einem Bruber ichmere und unmögliche Dinge augemutbet werben, foll er ben Befest mit aller Sanfimuth aufnebmen, und wenn bescheibene Gegenvorstellungen nichts belfen, im Bertrauen auf Gott ben Auftrag ausgurichten suchen. Reiner foll ben andern berthelbigen, ober in Schup nebmen, teiner ben andern errommuniciren, ober schlagen — nicht allein gegen ben Abt, sonbern gegen einander selbst follen sie fich im Geborjam üben. — So saute bie Regel Water Benebitet.

## XV.

Die Regel Columbans. Monte

Der irrifche Monch Columbanus, ben mir in ben Bogefen gelaffen baben, fabe fich balb im Stanbe mebrere Ribfter in Rrantreich zu fliften, und fein beruhmteftes mar Luxeil (Lugel) in ber Franche Comte, bas 800 Mouche gablte, und Rontaines ben Befancon. Er trieb bier an bie 20 Sabre fein Befen, und mar febr beliebt an Theoborichs Sofe, ale es ibm einfiel in feinen Strafpre biaten ben Ronig megen feiner Benfchlaferinnen abaus tangeln - einen Sund zu uennen, und in Bann ju thun. - Der Gifer feines Schulere Ballus entbrannte nicht minber (610) gegen bie Gobenbies ner. Man jagte bie fremben Danner fort und fie gingen nach Schwaben an ben Bobenfee, mo Gals lus blieb, ju bem fich ber beutiche Dagnus gefellte - Columbanus felbft aber ging nach Stas lien, mo er fein Rlofter Bobbio an ber Trebbia fliftete, und 613 ftarb.

Columbans Benehmen gegen Dapft Gregor gele get, bag ber irrifche Dond fich meniger Regelt porfcbreiben ließ , ale fpaterbin Bonifacius, fiets als ein Dann fprach, ber an ftrenge Lebens : Mrt gembb. net feine Sutte mit jebem Mugenblid verlaffen tann, und beffen Ruf ibn allerwarte Aufnahme erwarten taft. Jonas, ein Dond ans Bobbio, fein Biograph, ergablt bie Bunber Columbans, Die allen Douche . Bunbern gleichen. Es gefiel bem Seiligen eine Barenboble ju feinem Dratorium ju mablen. und bem Thiere ju befehlen, bag es weiche, bas fich bann auch fogleich entfernte. - Gin noch großerer Bar - mar ber, ben er einft uber einem getobtes ten Birich autraf, beffen Saut ibm tauglich ichien fur bie Schube feiner Monche; er befahl ibm bie Saut nicht ju verberben, bas Bleifch fonne er freffen . . Bur Erleichterung bes Beborfams feiner Manger perffattete ber Simmel, baf einft ein arofes Raf Bier, bas gerade einer ber Bruber angeftos chen batte, mabrent ihn Columban rief, bie auf ben fleinften Tropfen fich feft bielt, obgleich ber Bruber vergeffen batte ben Bapfen bineinzufteden - in ber Beilige trieb einft ben Teufel fogar aus ei. nem Bierfaß mit bem blogen Sauch feines Mundes. und bie Buichauer riefen "ber bat einen guten Mtbem!

Columbanus fette eine Regel auf fur feine Ribfter, und die Ribfier Galliens icheinen folche, wenn auch gleich Benedicts Regel icon beiannt war, wie

S. Gallen, lange befolgt ju baben, ale bie Regel ibres Stiftere. Balb aber mußte fle, theile megen ibrer Strenge, theils wegen ibrer allgu großen Rarge, ber Regel Benebicte meichen. Gie rechnet blinden Geborfam, Stillichmeigen, Mr. muth und Reufdheit unter bie erften Tugens Den bes Monche. Gemaß und Sulfen : Rrachte. etwas Debl in Baffer, und ein wenig 3wiebad fem Die Speife - ber nachtliche Gotteebienft foll fich nach ber Dauer ber Rachte richten, langer ober tar. ger - Ertobtung feines Gelbits fen bie mefentlichfte Monche : Wflicht - ber mabre Monch fpreche ftets Berr! nicht wie ich will, fonbern wie bu willft." Er effe, mas er bat, perrichte bie ibm befohlene Arbeit, tomme mube bon ber Arbeit auf fein Lager, lerne gebend ichlafen und wieder auffteben. ebe er ausgefchlafen bat - er fcmeige ben Unrecht, glaube, bag ber Befehl bes Dbern ibm beilfam fen. und erlaube fich nie baruber ju urtheilen!" -

Columbans iogenanntes Juchtbuch ist noch ersbaulicher. Wer etwas verschuter, nus diesen Fredl in der Kirche, während der Ubsingung der 12 Pfalmen, auf dem Boben hingestreck, bisen, ohne ein Glied zu rühren — bat er viel verschütet, so muß er elnige Tage Wassfer trüsten. Wer das gewöhrstige Gebet, vor ober nach der Arbeit, unterläßt, bestommt 12 hiebe — wer unnüges Geichwäg vordrigt, ohne sich selbst darüber zu bestrasen, und um Berzeisung zu bitten, 50 hiebe — wer ber einer Untwarden, ich entschulegt, ohne hinzussesen. mes aufla, posmitt me, ober wer einem Brube

wiberspricht, ohne ein "Menn bu bich recht ereinnerft. Bruber! 50 Siebe!, Dremmaliges auftrorbentliches Kaften ben, ber amber tebelt, verfaumbet, gurecht weißet, und wer gar dem Probst wiberspricht, 40 Age Waffer und Brob. Wer bas Zeichen bes Kreuges nichr über einen Bhffel macht, im Ansange eines Phalmen bufter — ber der Communion nicht Nägel und Bart schert, ober ben Kelch mit den Zähnen berührt — 3ch n Siebe — Wer eine Hofte, ble sie immer bey sich regen, berlor, that ein Jahr Buge — fand man sie wieder, und sie war roth, galt es 20 Tage, war sie Hyvacintbfarbig — 14 Tage — war sie aber noch weiß, nur 7 Tage — Busse!

Seche Siebe bem, ber effend fpricht - 6 bem, ber laut fpricht, 12 bem, ber fo laut rebet, bag man es auf ber Gaffe bort, ober bem, ber bie Borte mein und bein gebraucht; 17 bem, ber bas Stillichmeis gen bricht, und 50 bem, ber unnothig auslauft, ober Befchafte verrichtet ohne Erlaubniß. Der bas, mas er entlebnt bat, nicht felbft gur bestimmten Beit beimgibt, erhalt 12 Siebe, und eben fo biel, ber, ber einen Sprung macht - Sunbert Siebe, ber laut freitet, ober etwas Eignes befitt, - amenbunbert Siebe bem, ber allein mit einem Rrauengimmer fpricht!"- Siebe, und nichte als Siebe - leere Magen - ftarre 3nngen und blaue Ruden gefielen bem beiligen Corporal Columbanue! marbig Generaliffimus ber Urmeen ju fenn, mo bas Stodfpftem noch grunet! und ber Deilige berer, Die ben Ramaich en bien fi fur Wiffen und Benie, und ben Stock für bie Seele ber Diecipin und eines guten Solbaten balten, in Corporales Logif, ben Zeberbut und Stenel Rein Bunder, wenn die meifen Co- Lumbaner überliefen gur Fahne ber ich margen Benebictiner! und Monte Caffino befto herrifter auflöhret!

Monte Caffino - bas Stammbaus aller Benebictiner, blubte befte iconer, nnb Bater Benebict erlebte bie Freube feine Ginrichtungen burch feinen Schuler weiter berpflangt ju miffen. Placibus grundete Meifing - Maurus Glanfeuil ben Ungers - Memilian ging nach Gpanien, und Leobarbus nach bem Elfaff, mo er ( 534 ) . Mauermunfter grundere ben Berggabern. Go fpricht bie Sage. Schon nach 50 Jahren gab es in Italien nur wenige Ribfter, bie nicht Benebicts Regel folgten. Die Ribfter bielten gleichen Schritt mit ber weitern Berbreitung bes Chriftenthums, ober vielmebr fie maren bie Berfzeuge ber Berbreitung. In Beit bon gwen Sahrhunderten gablte ber Benebictiners Orben fcon uber 300 Rlofter, in benen felten unter 40, in gar vielen aber uber 100 - 200 Donche maren - aber bas mar noch eine Rleinigfeit gegen fpatere Sabrbunberte!

Die Ebre und Macht ber Mebre ju Monte Caffino flieg — fie erhielten balb bifchbiliche Gerichtsbarteit über ibre weitschuftige Lanberwen, wurden Land flanbe Reapels, und ber Abt ber gleich am ber Patriarch bes Ordens war, nannte fich Abt be uebte, Patriarch ber helligen

Religion — Rangler beyder Sicilien, Graf von Campanien ze. Bater Benedict icon, ampanien ze. Bater Benedict icon bei ber Belt entfagt hatten, eine jährliche Rente von 40,000 Golbgalben, hinterlaffen, wie Bolaterra wissen will, und bey Giannone mag man lesen, wie aus diesem Sige bes Gottrekstebens mehr als einmal Urmeen ausmarschirt find, um ihre Bestügnigen zu vertheidigen! Wonte Cassino und seine Reichtsumer machten Epo de unter ben armen und einfaltigen Schnen Benedicts, die Handwerfer und Ackerlaute waren, und die Monde, die ihren Bater Benedict noch im Kleische geschen hatten, fingen schon an ein ber gu reiter aus Mulescell.

Die Longobarben gerftorten 580 Monte Caf. fino, wie Benebictus prophezeiht batte, und bie Monche fluchteten nach Rom mit einigen Rirchen-Beratben, Buchern, und ber eigenbandigen Regel Benebicte; felbft bas Gemicht ihrer Brob-Ration, und bie Demina ibres Weine, nahmen fie mit fich. fo wie bie fpatern Caffinenfer, bie Carl ber Große au fich rief; fo gewiffenbaft bingen fie an Bater Benebict. Erft im Sahr 720 murbe bas Rlofter wieber erbaut, und nur ein alter Thurm, ben man noch geigt, foll aus Benebicte Zeiten fenn. Die Garagenen gerfibrten Monte Caffino abermale 866; es murbe wieber aufgebaut oag, und ba bebrangten es bie Dors mannen. Unter ble Bormurfe, bie man R. Fridrich II. macht, gebort auch ber, bag er fich bes feften Monte Caffino bemachtigte, inbem er fich ale Tobter bon ben Geinigen por bas Rlofter tragen lief, melde

begehrten ben Leichnam in bie geweichte Erbe gu be-

Monte Caffino mar bas erfte Rlofter, bas bereits im Sten Jahrhundert Papft Bacharias, gleich Bulba, eximirte, jur Ehre Benedicts und Bonifaeius, und die Didnche bafelbft gaben bom toten Sahrhundert an gu Galerno Unterricht in ber Beile funde. Monte Caffino, und bie berühmte Schule bon Salerno maren Gine, porzüglich ba ber befannte Conftantin, genannt ber Afritaner, ( 1086 ) fich in bie Ginfamteit biefce Rloftere begab, und feine argtliche Bucher ausarbeitete, bie er får eigene Arbeiten ausgab, ob fie gleich nur Musgage aus Arabern maren, unter melden er lange gelebt batte. - Das bochberühmte Rlofter sog ftets nicht nur Unbachtige, fonbern auch viele Matur . Liebhaber an fich, und ba bie Donche wegen ihrer Seilfunde, weit und breit berühmt waren, fo, baf es balb in ber ichonen Jahregeit ein Bereinigungs Drt fur Rrante und Gefunde abgab, wie berühmte Baber, fo gab man auch andern gefelligen Bufammentunften ben Ramen Caffino!

Monte Cassino gebbrte einst zu von reigenbsten Partifen, die Reisende von Reapel aus machen tonnten. Die erhabene Lage und die Aussicht auf weite Somen — die erhabene Lage und die Aussicht auf weite Somen — die erhabeigen Denkmaler im Innern ans fernen Jahrhunderten — die glangend Aufnahme bei Schwer reichen Benedictinern ze. mußten anziehen. Die Urfunden des Klofters reichen bis ins sie Jahrhunderten aber freilich den man ben Monchen vorsestwerfen, daß sie sich trefflich auf Schmiedung Seworsen, das fie sich trefflich auf Schmiedung

falfcher Urfunben verftanden batten! Monte Caffino gab Rom blefe Dapfte, und Ronige legten ibre Rronen nieber, und fuchten Rricben und Rube, auf Diefen beiligen Soben. Sier fand ber Runft freund bie meiften Luco Giordano, und ein bimmliiches Bild von Raphael, Die Dabonna bel Belo. Die beilige Jungfrau luftet ben Schleper, mit bem bas Rind bebedt ift. und bie grofte Mertwurbigfeit fur manche, wie fur bie Monche - mar bas, mas Raphael in Runftlerlaune auf Die Bange bes Rinbes gefett batte, ein - Rlob! Die Farben bes Rindes maren bennabe verlofcht burch die vielen Rufe frommer Manberer. Die Monche bes fpatern Monte Caffinos maren alle - bon Mbel, und mußten fich mit nabmbaften Summen einfaufen - fie fubrten ein mabres Serren Reben, bachten fren, unb maren febr gaftfren und gefellig - aber boch auch - Donche! Bor ber Revolution lebten etwa 400 Menfchen in Monte Caffino, Die Bater Benebict fo menia fur feine Cobne ertannt batte', als Sefus die Donde überhaupt - bie Clerifen und bie gange Chriffenbeit! ").

Rur Montferrat in Catalonien, beffen viele ben Jaden einer Gage abnifche Spigen ibm ben Ramen gaben - mit feinen 13 Einfiebele ven in ben Wolfen, mochte noch interesanter Speinen,

<sup>&</sup>quot;) 2c Bret hat uns zwep Abbildungen von Monte Cassino gegeben. Aug. Belts Geich. B. 40. — Die Cintunfte rechnete man auf 2 Millionen Gulben! und Eingup wird nicht viel armer gewesen sepu!

wenn wir Bourgoing (beutiche Musg. IV. Th.) lefen, und Sumboldt. Sier leben 70 Monche, und amblf bavon in jenen Ginfieblenen, um bie man fich effrigft bewirbt. Die jungften Donche mobnen am bochften . und borften wie bie Abler . wie mir alle ju thun pflegen, im Aluge ber Jugenb, 3,300 Ruß über anbern Menichenfinbern. Richt jeber ift im Stanbe bie gefährlichen Stufen ju biefen Ginfiebes lepen empor au ftelgen, fo gottlich auch bie Musfich. ten find, wo man bie Ronigreiche Mrragonien Catalonien und Balencia - bie Oprenden und bie balearifchen Jufeln, eine balbe Belt - ju feinen Rufen bat! Rur an Reften tommen biefe Ginfieb. ler aufammen, und merben bom Rlofter aus mit Lebensmitteln verforgt - fie boren bie Gloden bes Rloftere - ben Schall ber Drael, und ben Gefang im Chore. Manche Ginfiebeleven icheinen in ber Luft ju bangen, und man fann nur ju ibnen fommen mittelft Leitern und Bruden über ichauerliche 216grunde. Manche haben nicht mehr Raum, als ihr Sutteben einnimmt - manche aber noch ein Gartchen. - Immer weiter raden biefe Ginfiebler mit ben Sabren berab., in Die bem Rlofter naber liegenben Ginfiebleven, fo wie beren Inhaber abfterben immer tiefer und naber bem Rlofter, und endlich gelangen fie in bas Rlofter felbft, - mo bie - Gras ber aller finb!

Befuit Sarbuin hat behauptet, bag gar tein Benedict gelebt habe, aber er hat auch behauptet, bag tein Boratius, Birgilius, Cicero 2c. gelebt habe,

und ihre Berte lauter fpatere Probutte ber Don che feven! Alles ift inbeffen mbalich, und Dapft Gregor DR. bat meniaftene bas Leben Benebicte fo ermeitert, vergiert, vericonert, und in fo glangenbem Lichte bargeftellt, bag mir gang perblenbet, nicht miffen, mas mir feben, und mas bas Babre baran ift. Papft Gregor - ein Benebictiner - pergaß feinen Orben, und bie Monche nie - er empfahl bie Regel Benedicte allermarte - gab Monte Caffino Freiheiten aller Urt - und bieg mit Recht Bater ber Donde, ber in ber Monde, Gefdichte Epoche macht, nicht viel meniger benn Benedict felbft. Bon letterem muffen mir noch, ebe mir ibn verlaffen, eine Mertwurdigfeit anführen, bag man feine - perfonliche Reliquien von ibm aufquweifen bat. Die meiften Orbeneftifter haben fich in bunbert Stude muffen gerlegen laffen, jebes Rlos fter wollte menigftene einen Babn von ihnen bas ben, und ibre Rutten murben fo gut angebracht, baf alle Erbbler batten eiferfüchtig merben mogen. Bir baben fogar ben Upoftel Marcus boppelt gu Benebig und Reichenau - bas Saupt bes Johannes boppelt ju Umiens und Rom . und viele andere Reliquienichate boppelt und brenfach , bie ich bier" obnmbalich aufgablen tann - nur bon Benedict baben mir nichte, meines Biffens. Es mar jeboch Streit gwifchen ben Monchen von Monte Caffino und Fleurn, an welchen bon benben Orben fein Leich. nam fich befinde. Aber wenn auch teine Reliquien bon ihm porhanden fenn follten, find nicht

bie Borboten — ober bas nachtliche Riopfen S. Benoit, puleue) bas fterbende Briber ftets ju hoten vorgaben — Reliquien genug? und bie Millionen Benebic tiner?

## XVI.

Papft Gregor I., genannt ber Grofe.

Unter allen romifchen Bifchofen icheint feiner arbis feren Ginfing auf bie Doncheren gehabt ju baben, als Papft Gregor - (500 - + 604). Er, von einer angefebenen romifchen Ramilie, und portrefflicher Ergiebung, baber er balb Genator und Drafect Rome murbe, ftiftete, fobalb er fich Derr von feinem reichen Bermogen fabe, nicht weniger benn 6 Ribfter in Sicilien, und bas 7te jum beiligen Undreas in Rom, in bem er 575 felbft Mbt murbe. Gein Borganger auf bem bifchoflichen Stuble fanbte ibn ale Runtius nach Conftautinopel, bon mo er nach 5 Jahren, mit Reliquien bereichert, gurud fam, und fich ansbat wieber in fein Rlofter geben zu burfen . . Belch ein ftrenger Ubt er gemefen fenn muffe, bemeifet bie Muece bote bon einem feiner Monche Juftus. Diefer batte fterbend gebeichtet, bag er brei Golbfit de berborgen habe — nun durfte bem Sterbenden fich tein troftender Bruder naben — ber Ubt ließ bem Armen fogar fagen, er muffe als ein Berfluchrer bagin fabren bie Leiche murbe samt bom Golbe unter eine Misstatre begraben — bie Bruder mußten breimal über ihr ausrusen, baß bu berdammt fenst mit beinem Golbe" und Gregor ippach: Monachus habens obolum non valet obolum!

Gregor ließ fich mit Gewalt gwingen ben Bis icofeffuhl Rome zu beffeigen, und nun perfolgte er Die ReBer - reformirte aber auch Donde und Die Clerifen. Strenge bielt er über bie Sitten. und wollte feinen jur Bephe laffen, ber je mit eis nem Beibe ju thun gehabt batte. Der Patriarch ju Conftantinopel maßte fich ben Titel eines allgemei. nen Bifchofe an, und nun erfand Gregor ben fo beideiben icheinenben Titel Rnecht ber Anechte Gottes - ber fich neben bem Volumus und Jubomus fo fonberbar ausnimmt. Er murbe ber Ba. ter ber Litanepen, und ber Proceffionen, und fabe einft auf bem Grabmal R. Sabrians eis nen Engel, ber fein Schwerdt in Die Scheibe ftedet; Diefer Engel febet noch beute, und machet Sabians Grab jum Caftello G. Angelo. Gregor bielt viel auf Rirchen: Gefang unt Gingen, und bamit bie Ganger befto beffer fingen tonnen, auf Enthaltfamteit - er lebrte bie Chorfchuler felbft, und fang ihnen bor, wenn er unpag mar auf feinem Rubebette, bas man lange im Lateran zeigte, nebft ber Rutbe, mit ber er bie Schaler uber bie Ropfe fclug, wenn fie falfch fangen. .

Gregor lebte ftete ale Dond. Bu feiner Beit gab es icon aber 3000 Ronnen ju Rom und ficherlich noch weit mehr Donche. - Er batte bie gange Belt in ein Rlofter permanbelt, fo bobe Begriffe batte et bon biefem Stanbe, bem er baber immer mehrere Rreibeiten jugeftand, auf Roften ber Bifchofe und bes Staates, und immer mehr bem Cletus nabet brachte.' - Einen Dond, ber fich por ihm niebermarf auf ber Strafe, nothigte er baburch zum Aufe fteben, bag er fich felbit in ben Roth binmarf, und bem Raifer Mauritius, ber bie Rnechte Gottes ju Golbaten machte, fcbrieber bie wehmutbiaften Bors fellungen - Donche maren ibm bie Cherubim und Seraphim ber Erbe! - boch befahl er, bag niemanb bor feinem igten Jahre gugelaffen werben follte. und verordnete eine ameijabrige Drufung: auch eximirte er Rlofter feinesmeges bon ber Unfficht ber Bifchofe, wie man fonft mobl angenommen bat - fie murben es erft im Isten und 12ten Cabrbunbert.

Gregor sabe zu Rom verkaufte Sclaven, wunderschuben Leute, und man saget sim, daß sie om Daire und Angli wären, und Heiben. Da jammerte ihn, daß Engel herden sein sollten und er beschlöß vom Jorne Gottes (de ira) sie frey zu machen; er hörte, daß ihr Kdig Alla beiße, da muß Alleluja gesungen werben sprach er, und schifte einen seiner Monche Augustin mit 40 Gefährten nach England. Die Angelsachsen, welche bie ättere brittische Birche verwüster, und eine Menge Britten jenseits de Canals, nach Bertegne und ben Riederlanden vertricben hatten, ben welcher Belegenhelt auch die 11000 Jungfrauen ibre Rnochen zu Sita laffen mußten — wurden belebret, nud biefe Belehr rung wor der Stolg Gregors. Der Ronig war durch feine frankliche Gemablin icon genounen, und bie großen Euren, welche bie eifernen Sals. Bebange don G. Petri Retten verichteten, neben ben Berfolgungen, und wieder zu rechter 3ett eintretender Gelindigkeit, thaten Bunder.

Im Plane ber fich jest bilbenben hierarchie lagen Miffionen fo gut, als Maubauge ben Gotben, Junnen, Normannern und Ungarn noth thaten; Mufter fand man ja in bem Upo fieln, und bewegliche Leute genug in bem unseligen Mittelbing zwischen Das Papftbum erntette leiver ben boben Iwach Papftbum erntette leiver ben boben Iwach Benftbum in Bittlich leit burch Religion, nur zu bald, und an die Stelle der Augenbar Dartette traten Popangen, wie zu Ferobeams Zeitel traten Popangen, wie zu Ferobeams Beiten — Kalber!

Sehr klug war Gregors Anweisung an seine Glaubeneboten, bie Tempel ber Angeln nicht niederymreisten, sondern zu belügen burch Meidwoffer, Reliquien und Alfaire, und die drifflichen Feste zu verlegen auf die alten Opfertage, denn so marde bas.
Christenbum roben Gemathern am eingänglichsten
sepu, wenn sie ihnen keine ihrer bisherigen Freuden
raubte. Go sabe das Wolf nur den Namen veränbert, nicht die Sache, und auch eine beilige Frache
war boch in der Ahat schon immer etwas mehr, als
die Gigen Frache! Niegendebro gebiehe Monde

ren beffer als in bem heiligen Lande, in bem schönen Italien, aus begrefftichen Gründen, bie noch sortbauern. Ich begreife ber Italiener Sprüchmett: Chi vuol' il bon di veda al Barbiero, chi vuol la buona settimana amaxs' il Porco, chi vuol il buon mese vad' al Bagno, chi vuol il buon sempre facciaci Prete; aber benn begreise the wiede nicht, wie sie eine gebratene Aube frengeisterisch Spirito Santo nennen tonnen und einen guten eine sklitgen Piniel Christiaraccio!

Laurentius, einer ber Gefährten Auguftine mollte nach Gallien gurud, ba erichien ihm Detrus, geiffelte ibn , und fragte: "Billft bu bie Schaafe Chrifti unter Bblfen laffen? Laus rentius zeigte bie Striemen, und befehrte biele; Muguffinus aber fliftete Canterbury, mo fich balb eine Bibliothet fammelte, und man ben Somet und Chrpfosthomus griechifch las; Latein verftand fich ohnehin. Dicht minber beruhmt als Canterbury , murben Port, Beftmunfter, S. Alban, Borcefter, Malmesbury und Glaftonburg. Dit bem Einfall ber Danen floben Die Dufen wieder nach Gallien. Aber ju Canterbury opferten auch bie Ballfahrer icon am Mitare Gottes - Dichts, Die Mutter Gottes erhielt 4 Pfund - ber beilige Thomas aber, wie hume melbet, 954 Pfund !!!

Gregor dachte an ben mighanbelten Bruber Juftus, und ließ breußig Meffen far ibn lefen, und nach ber goften erfchien Jufius, und melbete ihm, baff er aus bem Fegfeuer befreyt fep, baber Die 30 Zobtenmeffen, bie Deffen bes beilie gen Gregore genannt. Er batte auch ichon bie Seele Trajans aus bem Regfener gebolt, und fcheint ber mabre Erfinder einer Unftalt gu fenn, bie ben Ribffern bie reichften Gintunfte verschaffte. Roch mebr icheinen feine vielgelefenen Dialogen auf bem Bunberglauben gewirft ju haben, wie feine Somilien und andere Bucher - aber bie Daler unterließen nicht ihm ftete eine weiße Zaube ans Dbr au feben .. um anguzeigen , bag ber beilige Beift felbft blefe Schriften, eingeblafen babe. feinen Dialogen ließ er balb einen Beiligen bas gange Reuterbeer ber Longobarben bannen . balb ben Beinftiefel eines anbern Tobte ermeden - bort bes Rellte einer eine große Schlange jur Bachterin feis nes Gartens - bort befprach einer eine Reversbrunft bas Pferd, auf bem Bifchof Johann geritten mar, trug binfort feine grau mehr, und jener Drieffer, ber ba rief: "Romm! Zoufel! sieb mir bie Stiefel aus!" brauchte feinen Stiefelfnecht!

Gregor felbft, ale er 12 Arme gu Tifche gelaben batte, fabe 13, und ber 13te war — nicht ber Bble, ber fich sonft wohl ben Ritter-Gelagen ungebeten eingufellen pflegte — sondern ein Engel. Gregor las einst ind ie Messe, de nink große Ubeter schwemmung eindend — bie Flutben stiegen bis an die Rirchen-Fanster — bie Thate ber Rirch stand offen — aber nicht ein Tropfen lief in die Rirche! — Gregor berdient ben Bepuamen Groß wegen seines großen Auberglaubens, und wegen seiner großen Liebe zum Kirchen-Cere und eine großen Liebe gum Kirchen-Cere und eine

jenen gab ihm bas Riofter — biefe ber hof von Conffantinopel! Aber er verbient auch unferedicht ung, als Bater feines Bolts, und baß er fich Italiens annahm, um bas fich in der Roth der Beiten ber armfelige Dof von Conffantinopel nur wenig tammerte. Gregor war von abertriebener Strenge — aber er war auch firenge gegen fich felbft, und suspendirte einst fich felbft von aller geistlichen Verrichtung, als er horte; daß ein Bertler zu Mom verbungert feel

Gregor ichmeichelte bem abicheulichen Ufurpas tor Phocas, wie ber baglichen Brunehilbe, und fann bobere Abfichten gehabt haben, ob er gleich bede balb getabelt worben ift. Weit fchlimmer ift ber aes rechtere Tabel, bag er beibnifche Bucher fo perfdrieen machte, und bem Bifchof bon Bienne, ber fich mit ber Grammatit, b. b. mit ber alten Literatur, abaab , fcbreiben fonnte: Es fen uns anftanbig aus Ginem Munbe Chriftum und Mupiter an preifen, und ein Bifchof foll feine Bebichte lefen, bie felbft fromme Lanen nicht lefen" - bie Literae saeculares maren bem Erg. Unbachtler gleichbedeutenb mit mugis, und es fann gar mobl fenn, bag er Gammluns gen beibnifder Bucher verbrennen, und bie Dentmale ber Runft gertrummern ließ, wie man ibm Schuld gegeben bat.

Monche trugen jufallig jur Erhaltung ber alten Claffiter bey — aber weit mehr, und recht ex professo jum Berfalle ber Gelehrfamteit. Benedicts glädlicher Weife und eftimmte Ro gel murbe blos gelegenheitlich Miterbalter ges lehrter Renntniffe und ihrer Trummer, benn fcmerlich lag in feinem Plane mehr als Rechnen, Schreiben und Lefen - Dfalter und Mices ten. Der aute Benebict fcheint nicht einmal Griechen und Romer gefannt ju baben, fouft' batte er fie bochft mabricheinlich ausbrudlich verboten, fo gut ale Sfibor, ober Gregor, ber noch bagu fur einen ber erften Gelehrten feiner Beit gehalten wurde. Drey angefebene Manner ber Rirche in Einem Sabrbunbert verschworen gegen bie Literatur ber Miten! Gelbft Mlcuin miberfeste fich , ale Birgil in Die Schulen eingeführt merben follte. "Der Cobn ift entwichen, fagte er einem Dond, feit Birgil ba ift; wo ber Berr mobnen follte, niftet Daro!" Der fratere Dbo bon Cluany batte gar ein eigenes Geficht bon einem Gefafe voller Schlangen, bas ibn por bem Lefen beibnifcher Schriften warnte! Gie murben aber bennoch erhalten burch biefe Benebics tiner - mechanifch, gufallig, und gum Theil aus Racheiferung mit ben Cathebral: Schus len, mo ber junge Abel erzogen murbe. Jebe ftrengere Reform wirfte wieber mobithatig, und wenn bie ausgearteten Monche von Clugny fcmelg. ten. fo fammelten und ichrieben wieber befto fleifiger Ciftergienfer, Carthaufer und Dras monftatenfer.

Die icheinheiligen Ignoranten, die ihrer urfprunglichen Bestimmung nach, weber Gelehrte fenn follten, noch wollten, nahmen an allen theologischen Strei-

tigfeiten ben bibigften Untheil; marfen auf alle bon ihrer Muftit und Afcetit burchaus verfchiebene welts liche Wiffenschaften ben ichimpflichften Ignoranten. Sobn, und brachten endlich ben ichanblichen Babn in pollen Gang, ale ob Arommelen beffer fen, benn alles mabfame gelehrte Biffen. Bifchofe und Lebrer breiteteten fich leiber! in ihrer Mitte bor gum funf. tigen Umte, und ber erworbene afcetifche Rlofters Rubm mar in ber Regel ber Weg ju firchlichen Memtern und Burben. Die bamale lebenben Barbaren fammerren fich wenig - ber Abel - noch meniger - um Biffenichaften - folglich murben fie bas einzige Erbtbeil ber Beiftlichfeit und ber RIbfter. - Aber ba biefe au ihrem elenben geifts Iofen Rirchen : Ceremoniell Gregore nur wenig Rennts niffe und Ginfichten nothig batten , fo mußte nothe menbig alle Liebe bagu erfalten. Muffer Boetbius und Caffi oborus gab es feinen vernunftig benten. ben Gelehrten mehr!

Araber verbrannten bie berrlichfte Bucheriamme lung ju Mierauvien — weil fie alles in ihrem Koran batten — Wonche verbrannten wohl nicht gerarbeya bie beiligen Ueberrefte ber Alten — aber fie batten andere beilige Bucher, auf bie fich ihr ganges Migenmer! beigrantte, woggen fie alles andere für Ored achteten, und bie Grangen bes menichtigen Biffent machtig verengten. — Si Christum seis, salis est, si caetera necis! — war ihr ber quemer Bahlipruch, und biel Leathen maren leiber! bad gange Mittel Alter bindurch bie einzigen Depositier der Biffenichaften, die fie behaubelten

wie ble Befchichte! Ihr Rlofter mar ihnen bie Belt, und bie Reibe ibrer Mebte wichtiger ale bie Reibe ber Raifer , Ronige , Dapfte und aller Boller. Meber bie Bunber ihrer Bruber, vergagen fie alle Bunber bes Simmels und ber Erbe. - Monche tharen fcon febr biel, wenn fie ibre Rafen in bie barftigen Encyclopabien ber Capella, Caffiobore und Milbore - Die bren groffen Lebrer burch bas gange Mittelalter - bineinftedten, bor ben Quellen felbft. aber bas beilige Rreng machten. - Photius las, 200 Sabre nach bem Branbe Meranbriens . noch berrliche Ueberrefte ber Alten; ju Conftantinopel, in Griedenland und Mfien , muffen fie noch 200 Stabre nach ihm borbanden gemefen fenn, aber bie Chriftolatrie ber Ribiterlinge überließ fie bem Staube und ben Burmern, ober fratte fie mobl gar aus, um Legenben, Prebigten und anbern Rlofter : Unfinn bare auf bingutletfen !

Machten biele Schwarmer mit allen ihren Schristen und Wischriften wieder gut, daß sie durch Monches Gillen einen Menander, Livins, Lacitus is. unterzeichen ließen, oder rabirten? — Sie verachteten die Alten, und ichrieden in doch mit Pres Sprache, und darm ich dehreben sie auch mir Mo haß de Latein, Ahchen, Latein. Wie wiel Unheil der Traum bes heiligen Hieronymus stiffete, und daß Gregor, genamt der Große, von den kellfen Kopfen Griechenlands und Kome dachten wie Lactanius — Sapientia falsa! nur die verdungte Leche Christin war Sapientia vera. — Es entstand nun der gar erbauliche Unterschied zwischen Profan und der gar erbauliche Unterschied zwischen Profan

Schriftftellern, welche ble Magern Araber fleißig überfetzten, und ben beiligen Schriftfellern, bie bies Schifften und Mbinde lafen, und nach welches alle Alofters und Nicht Alofterbibliotheten geordnet wurden, bis auf unfere Zeiten. — Sacres ils sont, ear personne n'y touche!

Es gab Bater ber Rirche, bie ihre finftere Moral fo meit trieben, baß fie munichten burch ben Chlibat bas Menfchengeschlecht auszurotten, um ben Tag ber Ericheinung bes herrn ju beichleunigen, mabrent ber Beibe Boroafter lebrt , bag ber Rinber-Tofe bem Drmusb ein Granel, und in ber Gewalt bes Mrimann fen, Rinber aber eine Brude jum Dimmel. Die Gowarmer fetten eingefalgene Dart prere Ropfe an bie Stelle ber funftrel den Ibole ber Miten, und Beiligen Stelette an bie Drte, mo bie Urnen und Darmor. De os numente ber Miten fanben, und beleibigten bas fcmachfte Muge ber Runft - aber Donche geboten, und fo marb aus ber einfachften Religion ber lachers lichfte Polptheismus von Conftantin bie Luther! Don de galten felbft fur lebenbige Beilige, und fo opferte jebe Familie menigftens eines ihrer Glieber, ale mabren mofaifchen Gunbenbod, gur Bergebung ber Gunden ber gangen Sippichaft , bem Rlos fter! -

Doch Monche erhielten Chriftenthum und bie lateinische Sprache im Strome germanischer Bare baren — auch etwas Griechisch ichrieben bir mandernden Monche — trieben etwas Geschichte und Missie in errachten bann boch bie Geographie

fo weit, baf bie Monde von Tournay nicht mehr 3mey Jahre lang die Abrey Berrieres ju fichen brauchten, bie in ihrer Rafte lag - ihnen fep ver gieben! Geiftlichteit und Gelebrfamteit war ren jett gleich bebeut en b geworden -- Clercie -- Clergie; ob fie gleich weniger wußten, als Schreiber, die noch beute in Frankrich Clercs heißen -- "ils nietaient pas grands Clercs! Clerus. -- Die schoffen Portion! nach dem Ausbruche bes Highen mir ist ein ich ben Gerbereil worben! Zeins der Tante feinen Clerus -- ein barbariches Mort, verächtlich far andere Stände. -- Er Tannte nur die Menfcheit) ben erwählten Theil Gottes!

Dad vor 40 Jahren unterzeichneten felbft proteftantifche Prediger, 3fr geborfamer Dier ner und garbitter bey Gott - und nahmen ben Mund voll von Dienern des Wortes und ber driftlichen Kirche. — Sie find Bollslehrer - und Prediger, — Das Boll würde fich verig um Religion und Moral fammern, wenn es nicht beffentliche Depofitate befelben gibe, die im Welt-Gethumeft flets daruf himbeien - und folde Manner, die feine aufgeblagene von Gott berufene Priefter, weber Mittler zwischen Gott und bem Menfchen, noch beilige Sandervergeber find, find bem State bod wichtig als Lebrer und Befbr, berer gnter Sitten und ber Lugend, burch

bie Religion — baber naunte fie auch G. Pierre ,,Officiers de Morale!" — Go bebt fich ber Range Streit zwifchen Clerifen und Lanen, und bas amt ber Schluffel! und alle Monde, Refliquien! —

## XVII.

Die Benedictiner verbreiten fich

Die Sauptanftalt jur Bilbung bes Mbenb. landes war benn boch bie Donderen und bie Benebictiner bes 6ten, 7ten, Rten und oten Jahrhunderte mit ihren Schulen. Diefe Schulen tamen mit Carl bem Großen recht in Gang. Die erfte Schule mar bie Soficule Carle mit feis nem Mlcuin, Paulus Diaconus, Pifanus zc. zc., mo ber große Carl felbit noch lernte; Die gmenten bie Schulen ju Tours, Lyon, Drleans, Den, Denabruct, Sulba , Paberborn ic. ic. 3m gten - riten Jahrhundert finden mir die Benedictiner : Schulen ju St. Gallen, Sirfau, Berefelb, Corven, Fontann, Laon, Bec, Fleury, Rheime, Beifenburg, Prum, Maing, Reichenau, Trier, Luttich, Utrecht, Silbesbeim, Bremen zc. zc. . Dicht nur bie Cultur bes Bolte ging bon ben Benebictinern aus, fonbern auch bie ber bobern Stanbe; Bifchofe und Große bilbeten fich in ber Stille und Sicher.

heit ber beiligen Rloftermauern. Rirchen und Ribfter murben noch mehr gebeiligt burch die Cervolingische Sefetgebung, und nirgendemo marten Eigenthum und Schriften sicherer ale bier. Man nahm im wilden Mittelalter selbst noch welte liche Mittel zu Sulfe, wie bas festungsmas bige Ansehen — die unterirdischen Semblbe, die Jugbraden und Mauern — ber alten Kirchen und Ribster und bie Anhoben beweisen; Zegensse batte z. B. Baten Graben, Balle und — Cauonen. Wer das Mittelalter beffer ftolgen! lent auch diese Poster todigen !

Im Reiche ber Rranten blabete bie Donches ren gang auf, als Chlodwig, binter ben feine chrift. liche Gemablin, eine Dringeffin aus Burgund, Chlotilbis, langft ber gemejen mar, fich betebrte (496). In ber Schlacht von Bulpich rief er in feis ner Roth zu bem Gott ber Chriften, und er balf, und ichlug die Allemannen. Remigine, Bifcof bon Rheims, taufte ibn, und viele feiner Rran-Der Bifchof ergablte ibm bie Leibeneges fchichte Chrifti, und ba rief Chlobmig ., Dare ich mit meinen granten ba gemefen!" Bunber über Bunder verberrlichten feine Befehrung. Muf fein Gebet tam ein Sirich, und zeigte ibm eine gurth, um bas Seer ficher überaufeten - bie Mauern einer feinblichen Stadt fielen auf fein Gebet nieber, wie bie Manern von Jericho - eine weiffe Taube bes Simmele brachte bas befannte Delflafd den, bas man noch ju Rheims feben fann; vom Simmel fielen felbft ber Schilb mit ben brei Lilien, und bie

purpurne Reichsfahne, l'Driffamme ... Auf Erben aber murben bie Bappen weit fpater erft Mode.

Chlodwig tonnte nun mit ben Seiuigen nicht fatt merben Rirchen und Rlbfter zu fliften, und Reich. tham er ftromten ihnen von allen Seiten gu. Dan berief fich, wie ber berebte Salvianus, auf Daniel IV, 14 ,,Raufe beine Gunben burch Erbars men ab, und beine Ungerechtigfeit burch Barmbergigteit gegen bie Armen" und haft bu Rinber? "Ber Cobn ober Tochter mehr liebet, ale mich, ber ift meiner nicht merth." fpricht Chriftus - "Ber reichlich faet, wird auch reichlich arnoten" und "mas wird ber Denich nicht geben fur feine Seele?" Die ichlaue Donchelebre, Gunben mit Belb gu buffen, mußte ben ben germani. ichen Bolfern leichten Gingang finden, ba fie langft an weltliche Gunbentaren, an Griebe und Behrgelb gewohnt maren, und Rirchen : und Rlofter But gleich bebeutenbe Borte maren mit Urmengut. - Jeboch aufferte ber gerabfinuige Chlobmig, ale er fein ber Rirche G. Martine gelobs tee Pferd mit 200 Golbaulben lofen follee, ba man 100 nicht annehmen, und felbft bas Pferb nicht bon ber Stelle mollte .. ber beilige Dartin bilft, ift aber thener!"

Dagobert, beffen Seele ber Zeufel ichon in einem Schiffe batte, um fie nach ber ghule zu fubren, wurde erlbiet von G. Denis, G. Martin und G. Maurice — fie fpotteten bes Zeufels, und trugen Dagobert in Abrahams Schos, benn Dagobert war fromm,

und ichenfte. — Der tapfere Carl Martell, ber Frankreich rettete, aber Rloftergure fogar an feine tapfern
Bufffregenichten vertheilte, brannte in ber Bble —
fein Grab fab aus wie eine Branbflatte, voll Shlengeftantes, und flatt bes Leichams lag barin ein
ichrecklicher Drache! Diese Rutten nannten alle Groß,
bie ibnen ichenften, und von benen, bie nichts gaben,
und eben baburch gefcheuter und größer ericheienen, schrieben sie in ihre Ehroniten: Nil secerunt, und
ob beifen jene Großen noch haute Rois faineans.
Mit bem Worte Groß ift es in ber Geschichte,
bis auf uniere Zeiten, gerabe so gegangen, wie im
Mittelatter mit bem Worte Sets seile

3m oten Jahrhundert entstanden G. Denin ben Drleans - G. Dibier ben Rheims, G. Debard gu Soiffons . S. Germain - S. Cloub; - im 7ten Sabrbundert Movenmoutier, G. Martin ben Mutun -S. Ballery, G. Tron , Corpen , Stablo , Malmeby, G. Martin ben Det - G. Denis ben Paris und in ber Mormanbie Fontenelle, Fleury, und G. Dis chel. Das Rlofter Centula in ber Dicardie foll 400 Monche und 117 Dorfer gebabt baben , Rovantula ben Mobena aber gar 11000 Monche! Mont G. Dichel mar mobl eine ber mertwurdigften Ubtepen Franfreiche, 718 geftiftet, auf einem Borgebirge mitten in einer Ban gwifchen Bretagne und Rormanbie. Die Rluth überftromt bier bie flache Rufte auf eine Deile weit ine Land binein, und bie fromme Ballfabrer, Die einft baufig bieber ftromten, mußten genan bie Beit ber Ebbe mabrnehmen, wenn fie nicht erfaufen wollten - bies erbobete aber bas Berbienfiliche. Diefe Abten, die zugleich eine Feste ift, heißt baber in alten Urfunden Monasterium ad duas tumbas (Berge) in periculo maris!

In Spanien und Dortugall maren große Beforberer ber Donderen, neben bem Donatus aus Afrita, ber Bifchof Rructuofus, ber um bas Sabr 647 fieben Ribfter errichtete in Lufitanien, Affurien, Balligien - Gabes (Cabir) und bas reiche Rlofter Lepra in Mabarra. - Der Ergbifchof Mibor fagt in feiner Regel " Wer nach Bollfommenbeit frebe. muffe bie Regeln ber alten Bater beobachten. mer bies nicht tonne, fur ben fep bie feinige, aber freilich nur bie unterfte Stufe eines mabren Dondes." Ihre Regeln, obne Befonber. beiten, feben nebft ber fogenannten Regula Magistri bon einem Unbefannten bei Solfteine Codex Regularum, und mer Luft bat mag fie ba lefen. Intereffanter find bie Gemobnbeiten pon Monte Cafe fino, die une Petrus Diaconus aufbewahrt bat ( 5. Vetus disciplina monastica pon Berrgott). Gie er. gangen Benedicts Regel, und find ohne 3meifel bie alteften von allen, bie wir fennen, wonach fich auch ber berühmte fulbifche Mbt Sturm. ber beemes gen eigenbe nach Monte Caffino reifte, und alle fpatere berabmte Benedictiner . Rlofter richtes ten - Fulda, hirfchau und Burefelb in Deutichland - Monte Caffino, Cava und Clufe in Stalien. Darmoatier, G. Denis, Dijon, Chaife Dieu, Aleury - G. Bictor au Marfeille, G. Claube in Franfreich - und Baucor und G. Alban in Große Brittaunien.

Bas Ifibor von Sebilla in Spanien, und Mlcuin im Reiche ber Franten mar, war in Eng. land ber Donch Beba, mit Recht ber Chrmar. bige genannt. Diefer Donch bitbete fich ju Beres mouth , einem burch feine Bibliothet bamale beruhms ten Rlofter - batte alles gelejen, mas man ju feis ner Beit lefen und fernen fonnte, und murbe ber Stifter einer beffern Gelehrfamteit in feinem Baters lanbe. Er lebrte aute Bucher fennen, machte Musguge baraus und Sandbucher, befchrieb guerft feine paterlandifche Gefchichte , und jog febr viele Schuler. Beba mar fein großer Geift wie Baco, fein frener fcbarffinniger Denfer und Korfcber - fein Mann von Gefchmat - wie mare bieg moglich gewesen in feis nen Beiten? - aber Beba mar ehrmarbig; er farb 735 in feinem geliebten Rlofter Jarrow. Bon feinem Baterlande aus gingen Die Upoftel ber Dentichen, Die fich auch megen Bermanbtichaft ber Gprache am beften baju fchidten, befer ale granten unb Staliener, und murben bie Rarblichter, bie Deutschland erleuchteten !

Des Columbanus Schlier Siegebert hatte in Motien bas Klofter Diffentis (Defertum) 614 gestiftet, und fein Gefahrte und Schlier Gallus, S. Gallen — bas von ihm ben Rahmen trägt. Diefes Alofter, und bas Diffhum Koft ang, wohin er feinen Schlier Isdaues berpflanze, wuchertn bald weiter um sich in Schwaben und in helver iten. Gallus befahl bey Erbauung feines Alostre einem Baten holt gwere berbes zu tragen, und biefe chriftliche Mothe if mobl fo viel merth als

Die griechifche bom Drobens, nach beffen Lever Die Thiere - tangten! Gallus, mitten unter ben milben Allemannen, und fein Rlofter, maren ein Stuppunct ber Cultur, und ein Gis ber Gelebrfame feit, ber une manchen ber alten Schriftfteller erhals ten bat. Gallus icheint bas meifte Glud burch eine Teufel. Mustreibung gemacht ju haben, ber eine Bergoge Tochter befeffen bielt - bafur erbielt er einen ichbuen Strich Lanbes, und mit feinem Schuler, bem Bijchof Johann von Roftang - feinem Sprachrohr - und jener Bergoge . Tochter, feiner Schalerin, feste er alles burch. Ginft betam er bon Ronig Siegebert einen filbernen Becher, und fein Schafer Magnus wollte folden fur ben Mitar bes balten - .. Rein! mein Cobn! fagte Gallus, er geboret ben Urmen - Bater Columban opferte auch mur mit eifernen Gefäßen." Ballus + 627, und fein Freund und Schaler Dagnus folgte ibm in fei er Belle, wie pormals ben griechischen Dbilofopben ibre Lieblinge folgten, und legte ben Grund jum Rlofter Rempten.

In diesem Moster S. Gallen Lebte auch Ifo, ber gelehrtefte Mann bes gien Jabryunberts, ber ben berühmten Abt Salomo erzogen hatte. Un ber auferlichen Tafel war feiner, ber so geistreich, so munter, und boch mit so viel Anstand die Gesellschaft zu unterhalten mußte als Abt Salomo, und ber seinen Predigten zerfloß wieder bas Boll in Arabinen. Sein Anstehen war so groß, daß er einen Bergog fehre, und baneben hatte er auch ein kleines Thaire erzeugt. Diefer Galomo urtheilte von Rane

Mannern, die damals bbber geachtet wurden, als alle Alten, (don beynahe fo, wie wir, und baher. wurden auch in S. Gallen die Alten fo fleißig gelegen auch in S. Gallen die Alten fo fleißig gelegen was degeschrieben. Salomons Lafel war nicht ichlecht, ber Arunt aber noch mehr Bier als Wein, und baher läßt fich begreifen, wie seine Monde, als ein Fäßch en Wein, bom Bifcho Ulrich von Augseburg, in einen Tobel fiel, einge um den Tobel in Procession ein Aprie Elepson singen, und da das Täßchen unverschüttet herausgebracht war, ein so bergeiches To Deum anstimmen konnten, wie nach einem Siege!

Die Soule bon S. Gallen mar meltberühmt. vorzüglich burch ihre fcone Sanbidriften; auch Scheinen Die beiligen Danner fich ale Merate faft. mehr Unfeben erworben gu haben, ale burch Berfuns. bigung bes Evangeliums. hermannus Contractus: mar ba ein berühmter Lebrer, ber felbft ariecbifc und arabifc berftanb - über Ariftoteles und Cicero commentirte, und eine Menge Schaler und Lebret bilbete. - Die beilige Jungfran ericbien ibm, und ließ ibm bie Bablt ob er gefund ober gelebrt mere ben wolle? herrmann mabite bas lettere, und baber. gerietben ibm auch bie ichbuen Somnen fo trefflich bie hommen Salve regina, und Ave praeclara maris stella . . . . . - In G. Gallen lernte man nicht blog Latein und Griechifd, fonbern auch Din. fit und gierliche Schreibart. Motter , lateinifcher Dichter, machte ben erften Berfuch bie Pfalmen in beutiche Reime ju bringen, und Zutilo mar ein fo gefchidter Bilbbauer, bag man,

von einem feiner Marienbilber behauptete, die heilige Jungfrau babe ibm felbft bie Sand gefahret. Der junge Abel vergaß der Jagd, bee Brettfpieles und bes Trintene über Autilos Mufikr Grunden!

Mufit berbantet ben Ribftern vieles, und Dus fit troffete und ftarfte Taufende von Monchen und Monnen im Rampfe bes Fleisches mit bem Geifte, und in ber ichmeren Ingend ber Gelbitverlangnung. Der Mond Guittone von Arreggo (+ 1294) macht Epoche in ber Dufit, und unfer berabmter Rurft Ubt Martin von G. Blaffen ift fur Die Dufit bes Mittel . Altere, mas Meibomine fur Die Mufit ber Alten. Dafur batte ihnen mancher gerne bie Gloden . Dufit gefchentt in Stabten bon vielen Rirchen unb . Ribftern - eine ber größten Ohrenqualen, wenn man nicht bas Glud bat ein ruffifches Trommelfell gu baben, wie ju Moscau! Der gemeine Mann nimmt ben but ab, wenn biefe geiftliche Urtillerie feuert. ich mochte meine Schlafmuse über benbe. Dbren gieben! In ber Rerne aber nimmt fie fic aus, wie die Dufit ber Sorner, und bat foger etwas Bemuthliches!

Conrad, R. der Deutschen, dewunderte in S. Gallen die fir eng e Zucht, als er bey einer Processon, Bepfel unter die Knaben werfen ließ, und boch teiner seiners blickte. Hebuig, hertogin von Schwaben, die Wirgil und horag las, gab dem schonen Burlard, der sie zu hobentwiel griechisch leftet, einen Horag mit einem Ruß begleiter, der ihn ausser fich brachte. Dit mußte der schobne, artige und ger Lehrte Monch Secard um fie fenn, fie bot bem Rlofter ein Gut, wenn man ibn immer um fie laffen wolle auf ihrer Burg hobentwiel, und fie lafen mit einanber bie Atten -

Quel giorne più non vi leggemmo avanti!

Pirminian machte 724 bie mit Geftrauche und Ungegiefer befette Infel Reichengu zu einem Bobne Site ber Anbacht, und ba ihn ber Bergog Theobalb. als einen Gunftling Carle Dt., berjagte, flobe et ine Breienau und Elfag. Gengenbach . Schuttern und Amorbach in Franten verbanten ibm ihre Stiftung. ober Berbefferung , und felbft bie Abtep Pfeffere in Graubunden . . . Das berrliche Reichenau murbe balb bie michtigfte Dieberlaffung ber Kinder Benes bicte fur gang Deutschland. Pirmian grunbete fie mit 40 Laven, und ber Segen mehrte fich fo, baß man ju fagen pflegte, ber Mbt bon Reichenau tonne nach Rom reifen, und auf eigenen Gatern überall Mittag und Nacht balten. Aber menn auch nicht auf eigenen Gatern, boch gewiß in Ribftern! Es mar eine berrliche Beit fur Donde - Rlofter an Rlofter - mas auch noch fparerbin reifenbe Gelehrte ju guß mit ein Bischen Latein nute ten. - Gie - Die Douche namlich, und andere Tropfe, fanden überall ibres Gleichen, wie Bruber Plump im Tempel ber Dummbeit:

Tout lui plaisoit, et même en arrivant il crût encore être dans son Couvent!

Reichenau gablte über 300 abeliche Bafallen, und nur Abeliche maren Capitularen. Unter Ludwig bem

Rrommen betrug bie Bahl ber bon ber Abten abbangigen Monche 1600 Ropfe - Deutsche Raifer tamen oft babin, und es war ba ein Leben, wie am glans genbften Sofe . . . Biffenfchaft und Runft blubeten, und ber beutsche Abel bolte bier feine Ergiebung. Der Mbt batte 60,000 fl. Gintunfte . . . Aber ichon gegen bas Enbe bes roten Jahrhunberte fant bas Rlofter, burch Unbilben ber Beit, noch mehr aber burch Dracht und Aufwand, benn nirgenbme icheint es ein luffigeres . aber auch argerlicheres Rlofferleben gegeben gu baben , ale in Reichenau. Der Boben. fee ift anftedenb, wie bie Ufer bes Rheins und Reapel. Bo bie Ratur arm und tobt. Sanbbuchfe und Moorland ift, ba lebt fich bef. fer in ber Dapiers und Buchftaben . Welt aber eine reiche Matur in ber Rulle ihrer Reize giebt ab bon ber tobten Belt, und offnet alle Ginne. voll Rraft und regfamer Freude. Ber mirb am Bo. benfee fubieren, wenn er fein Sanctus Bernardus ift - mer an ben Ufern bee Rheine, menn Bater Rhein felbft ben Romer crebenget?

Genug! Reichenau veräufferte ein Dorf um bas andere, und endlich murbe die gange Abrey verschumsen vom Biethum Coftang; julete berfahm un noch einige Weltpriefter den Gottesbienft in der alten 806 erbauten Klosterkliche! Selbst die reiche Bå-derfamm lung batte Misgeschiet. Die Hodwurdersammlung zu Costan ließ gange Schiffeladungen Bucher bolen, ohne auf Reginberts Bitte zu heren, das Wiederbeimigeben nicht zu berei gu heren, das Wiederbeimigeben nicht zu ber

geffen, wie es noch bis beute mit gelehnten Bachern gehalten ju merben pflegt!

Go entftanben auch in biefem Beitraume Dei. fenburg im Elfaß (634) - Ettenmanfter - Benebictbeuren 743, Tegernfee 745, Elmangen 750 - herefelb ober hirschfelb und gulba, bas uber 500 Monche batte (740 - 44) - Lorid ober Laus? resbeim ben Worms 764 - Dram ben Trier -Weingarten 800. Lindau ein Ronnenflofter 810. Murbardt 815 - Schmargach 816 - Seervorben 822. Mus allen murben gefürftete Staaten. pber Pralaturen; Rempten erhielt ichon von Carl bem Großen Rurftenmurbe, Dungs recht und Blutbann! und alle hatten berühmte Soulen: Die alleralteften beutichen Rlofterichulen icheinen jeboch die ju Friglar und Dhrbruff ges mejen' gu fenn, bie Bonifacius, ber eigentliche Apoftel ber Dentiden, fiftete.

Milibrod predigte den Friefen und Kilian den Offitanken in der Gegend von Murzburg. Er eierter gegen Gogberts Se mit feiner Schwägerin, und blutere. Dafür entflanden die Albster Heidenfigen voraus Donlibach, wah ab ach geworden ift. Die Italianderin Tecla legte in Kigingen und Ochfens furt — Lioba fi Bifchofsheim — Ronn en Klbfter an. Wie viel ober wenig S. Emmeran zu Regenipurg, und S. Kuprecht in Bayern und Salzburg ausgerichtet baben? ift beynade so dum Eel, und wird es auch immer bleiben, wie die Sage von Kribolin, der Gog

ber Rhein Infeln bas Alofter Gedingen gestiftet ba. ben foll. Sewiß ift es, baß ber Bavern Herzog Theodo, anf Betrieb seiner frantlichen Gemablin, ger gen Wohode bechstere seiner frantlichen Gemablin, ger gen Wohode bechsteregebig war, und wenn es auch ungewiß ift, ob Emmeran die Schuld eines britten, ber die Tochter des Jerzogs schwängerte, auf sich genommen, nnd baher an eine Leiter beschist, derfit mim elt und getödtet worden ist, während er nur gesangen, und trot ber ausgeschnittenen Junge sortgepredigt baben foll — so gab es doch ju Kegens purg ein reiches und sohnes S. Emmeran, wo man, wie billig, den Heiligen allerwärts abgebildet sabe mit seiner Leiter, die Leiter aber Leiter sent ließ, und lieber nach den Donan-Inseln malte — nach Wohrts, und zu S. Emmerans Artelen welte.

Corbinian, ber mehrmale ber Welt und feinemt Ruhm entfagen wollte, aber bon Gregor immer mies ber in bie Belt geftoffen murbe, zeichnete fich in Kreifingen aus, mobin ibn Bergog Grimoalb no. thigte. Diefer hatte feines Brubers Bittme gur Ges mablin, und Corbinian verfprach endlich ju fommen, wenn er biefen Grenel von fich geschafft haben marbe. Der herzog opferte bem Eigenfinn bes Monche bie Geliebte, und Corbinian tam. Er feanete bie fürftliche Tafel, wodurch feiner Mennung nach, fich alles in Simmelsbrob vermanbelte, und benntoch warf ber Bergog einen Broden feinem Sunde bor ber Gottes Dann entbrannte fo, bag er bie gange Tafel über ben Saufen marf, tobte, und fich ents fernte. Grimoalb verfuchte alles, ben beiligen Gros bian zu befanftigen, aber er tam erft wieber nach beffen Tobe (728), und ließ fich das Bisthum Freifingen gefallen. Bavern war icon in biefem Zeitraumt reichlich mit Klibftern verfeben, mabrent est in Sch was bet nur langfam ging, und noch langfamer im Morben — Bayern blieb bis auf unfere Tage bas Paradies der Monche — wie Poblen das Paradies der Juden, und Westphalen das der Schmeine!

Mann eigentlich bie Regel ber ichmargen Donde nach Deutschland getommen fen, bleibt ungewiß. Ginige laffen fie erft mit Bonifag babin tommen, anbere aber glauben mit mehr Recht (ba fcon bie Synobe 742 bie Donche bagu anbalt,) bag fie fruber, und gwar im beutigen Bapern, eingeführt, und Belrenburg bie altefte Benedictiner : Abten von Deutschland fen. Belder Donau Reifende tennte nicht Weltenburg, ober Bels lenburg? Die Donau macht bier eine Mrt bon Bus fen, wie ber Rhein gu G. Goar, nur nieblicher und ibnllenmaffiger - Die Relfenmaffen fpringen in allers len Kormen aus ben boben Banben, balb mit Rabel. bolg und Geftrauch bewachfen, balb gang nadenb bas Schiff macht eine Benbung in eine enge Rluft, und ba liegt bie verlaffene Benedictiner : Mbten Bels lenburg. - Dichte ale Donau - Felfen , Banbe und ermas Simmel aber fich - Doblen in Menge, und einige am Relfen bangenbe Biegen - ber machtige Strom icheint bis auf 100 guß jufammen, gezwängt - bie Ginfamteit felbft! fcmargen Donde neben ben Doblen ichienen mir bier gu fehlen, jur Bervollftanbigung biefer Das

turfcene ber Einfamtelt - hier muß man Sebanten ber Abgeidieben heit haben, folg, lich auch an Monde benten, und boch tann man unmbglich an ben Schaben ber Monderen ben, wenn man hier vorüber ichifft, fonbern nur fingen:

D mundericon ift Gottes Erbe, und werth auf ihr vergnugt au fenn! -

Die Regensburger und die Sorbonne diplomatique bafelbft — kannten Bellenburg mohl, und oft foifften fie nach biefen beiligen hallen!

## XVIII.

Benedictiner find ein Geegen bes Mittel-Alters.

Der Drben Benebicte mar ein bilbenber Orben, aus bem Schulen und Universitaten berporgingen; Benebicte Unftalten in milben fitten-Jojen Beitaltern maren im Grunde mabre Revocamenta ad Christum, wie fie Erasmus nannte, aber leiber! überfpannt und gulest unnage! Bene bicte Orben mar ein mabrer Seegen bes Dittel. Altere, ber ein Mfpl in milber Beit gemabrte, und Berumftreifer fammelte. Ben feiner Regel nahm ber ehrliche Dann meber feine Buffucht gu eis nem Engel, wie Dachomius, noch ju einer meißen Simmels . Zaube, wie Bafilius. Geine Gobne rotteten Balber und Morafte aus, bauten Meder und Barten - um ibre Ribfter entftanben Dorfer unb Stabte - fie arbeiteten - ibr Heberfluß ge-

borte ben Urmen, und fo murben fie - bie Bobl. thater ganger Gegenden. - Deben ihrem Gebet. ftubirten fie , unterrichteten bie Jugend , und murben baburch von ber blogen Contemplation ihrer Brus ber abgezogen, und meniger fangtiiche Schmarmer. Sie milberten bie Sitten rober Rrieger - bie Gemalteftreiche ber Großen - und verbanden Bal. fer mit einander, Die fich vielleicht noch Sabrbunberte lange fremb geblichen maren. Gie berbreiteten ben Beift ber Liebe, ber eigentlicher Beift bee Chris ftenthums ift, und Bolt, Leibelgene und Rnechte murben beffer behandelt - felbft bas Befdlecht. -Sie prediaten Gleichbeit por Gott, und ber folge Mbel gewöhnte fich in feinen Dit . Chriften Mitmenichen ju feben - bie Rutte milberte bie Bilbbeit bes Darnifdes.

Beendictiner Albster waren nicht nur bie Jufleich er Wiffenschaften, wo manches
Wert der Allen, und abgeichrieben wurde,
fondern auch die Sige der Kunfte und Handweiter ter für die Nothwendigkeiten und Bequemlichkeiten
bes Lebens, die sich von da ans über gange Lander
verbreiteten. Unfer Waterland ethielt durch sie feine ersten mit romischer Aunst gebauten Gater — seine ersten mit romischer Aunst gebauten Gater — seine ersten Meinberge — und Obstarten — sie gewöhnten eine Wenge Sad Gewächse an das von ihnen umgeschaften raubrer Elima, und in der deutschen und nordischen Geschichte sinden sich davon noch eine Wenge ungenügter data. — In den wilden zeiten des Mittel Alters mußte auch der Bernünstigsste den Wochasselmt wählen, wonn er Tried zu Allsseien

fcaften in fich fubite, benn nur in biefem Stanbe mar bie notbige Bequemlichteit und Dufe ju finben - nur in Rloftern gab ce Bibliothetennur unter Donchen maren Biffenichaften geachtet, und nur unter Donchen fand man Danner nach feinem Gefdmade; felbft bie Reifen erleichterte bie Rutte. Go tonnten fich Roger Baco, Albertus Magnus, und anbere Ropfe, bas Monche. leben gefallen laffen. Benebictiner maren nicht blos Bifchbfe, fonbern murben an bie Sofe gejogen, als gelehrte und branchbare Rangler und Die Beidichte ber Benebictiner Ribfter ift, einem großen Theil nach, bie Befchichte bet Cultur im Mittel . Miter, und in ber Racht biefer Beiten maren ibre Ribfter lichte Buntte!

Gerne batte man ben fleifigen, frommen uub einfachen Dannern weite Ginbben aberlaffen . unb mit Recht genoßen fie bie Kruchte ihrer Sanbe - aber biefe erfte Quelle ibrer Reichtbumer machte fie uppig. fola und unternehment, und fo murben fie balb fo gefabrlich als bie Donche Meanprens und Spriens. -Rur ju balb gab es Bottichalte, Berenaare, und Abeillarbe, Die uber Dinge firiten, Die jenfeits ber Grangen bes Menichen liegen, und gum reinen Unfinne nothwendig merben muffen - nur zu balb nab es Balla und Ebbon, bie fich gegen Regenten auflehnten, welche fich bamals nicht traumen ließen, ba fie ihnen Guter ichentten, baß fie es Dannern ichenften, Die einft bie erften Borfechter ber Uns, magungen, und ber Alleinberrichaft bes thmifchen Stubles ausmachen murben.

١

Monche, in beren Sanben ber Lehrftanb mar, batten ben bem Bortrage ihrer Biffenfchaften fets ber Mugen nichts ju lehren, mas ben Unmagungen ber Dapfte und bem Spfteme ber Sierarchie entgegen mare, und fuchten ftete bie Biffenichaften ienem Spftem bienfibar ju machen. Papfte batten bas anertannte Recht, fo fonberbar es une jest auch icheint, Die Errichtung bffentlicher Lebr-Anftalten gu beftatigen, ober ju berbinbern, und mich munbert, baf fie Bes fchaftigung mit Biffenfchaften nicht zum aus. folieflichen Borrechte ber Donde machten, nach bem Borgange ber Priefter Raften Megyp. tens und Indiens. Leicht mare im Mittel : Alter Diefer lette Schritt gemefen, und mir maren bann vielleicht noch beute Thibetaner, bie fich vor bein Rama in Staub merfen, und felbit feinen Unrath verehren! Dit ihrem Reichthum und ihrem Bif. fen, morin fie balb ben Clerus und bie Bifchofe übertrafen, angelten fie nach furfilichen Befibuns gen, Bifchofemusen und Sofftellen, unb felbft - Rriege und gebben führten Manner bes Friedens! Jeboch fielen Benedictiner nie fo tief ale bie Bettel : Drben - intriguirten nie fo allgemein, und ex professo, wie biefe, ober gar bie Jefuiten, im Genuffereider Guter, Die fie begreiflicher Beife, rubiger und abbangi. ger bom Landes Rurften machten; auch maren fie nie mit folden ich claftifden Quertopfen geplagt, mie bie Bettel : Drben aufjumeifen haben, und bas Beit: MIter Rante!

Er mar teine Runft, bag biefe Benebictiner fo reich murben. Gie maren Saushalter und lebe ten einfach, wie ifraelitifche Raufleute, verglichen mit chriftlichen - folglich batten fie flete mebr Gelb, ale ber Mbel, und fonnten bober bieten. als ieber anbere, menn fie ibr Grundeigentbum permebren wollten, benn bas Debr mar balb wieber eripart . ba ibre Guter frep maren pon oflen Laften bee Staats . Der Abel mar unwiffend mie bas Bolt - Dibnde berrichten alfo im Grunbe überall in ben Cabineten ber Großen, und bifponirs ten biefe ju Gefdenten an Ribfter, wie ben armen Dann, wenn fie ihnen als Beichtvater - bie Solle recht beif machten. Ublag und Regefener maren amen fo unverfiegliche Golbgruben, ale ibr Land & Eigenthum. Ribfter mußten ichnell reich mers ben, benn bas Bolf liebte ben friedlicheren Rrumms fab . unter bem es fein einformiges Glud rubig geniegen fonnte, und ber mit gleicher Rraft Regenten und Abel im Baum ju balten mußte. Ribffer perbreiteten einen beiligen Glang um fich - Relt. gion - Gingezogenbeit, Milbe und Gafte freibelt gegen Reifenbe, Pilgrime, Urme und Rrante, und ber Aberglaube ber Beit glaubte noch aberbies allen Diffbrauch von Gemalt, alle Schande thaten und Rafter abgebuft ju haben burch gute Berte b. b. Schentungen an bie Ribfter!.

Benedicts Orden war aber bennoch ein Seegen bes MitteleAltere, und bie Berbreitung bes Chriftenthums geschahe burch diese Benedictiner -- aber welch' ein Chriftenthum? - Sie hatten

Renntniffe - aber all ihr Biffen und Lernen aina auf bas Rirdliche, und bies mar Geift: und Ge fdmadlos - Glaube obne Moral. Es mar ein offenbares Unglud, bag bie fcone Lebre Seine burd Schmarmer ober Donde perbreis tet murbe! Dit ihren Reichthumern berfanten fie balb in trage Rube, und mit ben Eremtios nen bon ben Bifchofen borte bie Berantwortlichfeit ber Mebte in Unfebung ber Schulen auf. Die Sugend . Ergiebung murbe nur noch nebenber ac erieben, um befto mehr Stiftungen zu erhalten, und fur bas Rlofter - Refruten. Das von bies fem Orben einft ausgegangene und aufbemabrte Licht und Leben son fich immer tiefer und tiefer in bie finftern Rlofter . Dauern , und es ift eine wichtige Schluffrage: Db je im Mbenblande Dondes rep berricent geworden mare, wenn Benes Dict bie einzeln gerftrenten Schmarmer nicht gefammelt, nub fur feine Regel auf emig perpflichtet batte?

Es ift ohnstreitig viel Mahres baran, bag bas Ehrikenthum die Sitten wilver friegerifder Bbleter gemildert habe, aber fo allgemein mbotre es doch der Philosoph nicht hinnehmen, wie es die herren Theologen zu nehmen belieben. Hat es nicht Nationen gegeben, die zu einem boten Grabe von Gultur gelangt find ohne Christenthum? und hat es niche chriftliche Nationen gegeben, die so ver- wilderten, daß sie sollen? Ehriftenthum, wie es durch das gange Mittel-Aller hindurch, war es nicht Mittel kulter hindurch gertieben wurde, war es nicht

folimmer ale bas Beibenthum ber Briechen und Romer? - lebrte es nicht bie aroften Unde ich meifungen mit ber Religion, b. b. bem Donde. Chriftenthum in Eintracht bringen, mas bie Religion ber Beiben niemale, ober weit meniger gelehrt bat? Spanier, Staliener und Doblen find febr eifrige Chriften aber welch' ein nieberfcblagenber Unblid! - DR b.ne deren perbarb offenbar Religion und Doral-Die Benebictiner fo gut, ale bie fpatern Bettele Don de, bie wieber aufbelfen - ober gar bie Ses fuiten. Die bas Beffere mieber umfloffen follten. Es mar ein Unglud, baf bas mit Gemalt einges fabrte Dondos Chriftentbum ber gangen Dentart ber Deutfchen, Die fcon eine ihrer Lage und Umffanden angemeffene Richtung genommen batte. ein burchaus frembes Onftem bon Begrife fen und Empfindungen aufbrang. Die Lie ber unfeter Barben bon Liebe und Ratur bon Selbenrubm und Baterland murben bon ben Schwerbt. Apofteln für - Teufelelieber erflart - bie Lieber, Die vaterlanbifche Thaten fangen - bas Unbenten ebler Manner veremigten, und bie Denfunge und Empfindunge Urt ber Ration mieber fpiegelten - mußten Dlas machen - ebrais fchen Pfalmen! und bie Barben, aus benen vielleicht, wie in Griechenland, ein beuticher Somer berborgegangen mare, murben bon fibmmelnben Monden berabgemurbigt ju luberlichen Deifters fångern ben Ritter . Belagen! - ber lateinifche Gefang ber Donche betaubte Mug und Dbr -

dus herz blieb leer - aber jene Barben Lieber - National : Lieber - batten uns gur Ration gemacht !

. 36 fomme ftete gurud auf bie intereffante Rrage: Bas maren mir geworben, wenn mir uns ausgebilbet batten, wie Griechen und Rb. mer, ohne Donche- und Papft. Chriftenthum?. und bente mir bann meine Deutschen ale Grice chen und Romer! Bellarmin lief fich in Donchebemuth bon Albben, Bangen und Laufen gebulbig beife. fen "bie armen Thierden, feufste er, baben teinen Simmel jum Lobne, nichte ale bas bischen Leben." Brafibas ber Spartaner; ben eine Daus in Singer big, padte fie, ließ fie aber grofimutbig mieber laufen." Dichte ift fo bete achtlich, fagre er, bag fich nicht retten tonnte, wenn es - Duth bat!" Und melder Deis nung murben Deutiche gemefen fenn, wenn man fie batte machen laffen? Dos grangofen!

## XIX.

Bonifacius, ber Apoftel ber Deutschen.

Die Danner . Die aus Erin au uns beraber tas men; bie Columbane, Gallus, Rilian, Emeran. Rus precht . Milibrod ac. noch ale Beilige perebrt . bie Balpurg nicht gu vergeffen, entwilberten Deutsche, und brachten ben Geift ber Arbeitfamteit mit fich, ben fie im Rlofter gu Bancor gelernt batten, wie es ber beilige Bater Benebict auch haben will. Mderbau mar amar ben Deutichen feinesmegs unbefannt, aber tief faß bas Boltevorurtheil, baß Sand, und Relb. Arbeit bem fregen Rrieger nicht gezieme, und nur fur Leibeigene und Gclas ven gebore, beren Deutsche genug batten, felbft ro. mifche und gallifche. Die beiligen Danner mas ren alfo fcon baburch nunlich, bag fie burch ibr Benfpiel ben Sanbbau ehrlich machten, und Baffenführen aufborte bas allein ehrliche Sande Dir Winfried ober unferm wert ju fenn. ..

Bonifacius gingen bie Sachen ins Große — mit ibm tam ber Klofter Segen aber Deutsch, land, und mit bemielben maacher Alecken und manches Dorf um bas Rlofter, woraus Stabte berorgingen — Unterrichts Aufkalten, und felbit Gewerbe und handlung. Im Mittelatter war Religion bas beste Mittel alle hindern niffe zu beseitigen, und Albster vertraten die Stelle der Sicherheites Polize! Ohne Bonifacius batten wir volleicht nie lateinisch singen sennen, und selbst Pferdesseich volleicht nie lateinisch singen sennen, und selbst Pferdesseich volleicht nie Lateinisch fingen sennen, und selbst Pferdesseich volleicht nie Lateinisch fingen sennen, und selbst Mrenden in Junger-Jahren, wie das Jahr. 1817 war, beste zeichmedt hätte als Rumfordischen Stupen!

Binfrieb, gegen bas Jahr 680 geboren, und in Ribftern erzogen, faßte 716 ben Entfcblug ben Rriefen bas Epangelium au predigen, febrte balb wieber gurud, ohne viel auszurichten - batte aber feine Rube : Muguftinus, ber Mpoftel ber Ungeln. fchien ibm ftete bor Mugen gu fchweben. - Db es gleich im Baterlande ibm an aufebnlichen Stellen nicht fehlen tonnte, fo ging er boch abermals aus (718) nach Rom, und Rom ergriff begierig bie . fich barbietenbe Gelegenheit fein geiftliches Bebiet gu ermeitern. Gregor II. machte ibn gum Bifchof empfabl ibn an Carl Martell, und Diefer an alle Bis fchofe, Bergoge und Grafen Deutschlands, mo er bingeben wollte. fo begann Bonifacius fein Beteb. runge . Umt in Thuringen, Beffen und Bapern. Es mar bamale allgemeiner Glaube, mer jum Chriften get auft wird, wird ber Solle ente

riffen, und ber Enthufiasmus jener Danner, Die fich ju ber nichts weniger als gefahrlofen Beis benbetebrung bergaben, und barin beharrten, berrath benn boch feine - gemeine Seelen! Es mar ein ichoner Entbuffasmus, auch obne bie Ehre und ben Ruf eines Seiligen, ber gu bolen mar! Frommer Gifer Menfchenfeelen aus ber Gewalt ber Rinfterniß ju erlofen, fie gur Ertenntniß bes Gingis gen Gottes, jum Geborfam gegen feine Gebote und aur Unfterblichfeit gu bilben , trieb offenbar biefe enthufiaftifchen Seelen, Die Die jetige Welt vertennt. -Die Borte ber Schrift: "die Ernbte ift groß, und wenig find ber Arbeiter - fiebe! mir baben alles verlaffen, und folgen bir nach,, maren binreichend. - Manchmal mar es ein Ge lubbe, bas biefe Danner trieb, manchmal auch ber Befehl ber Dbern. Dur Billibald, Bonifagens Mitarbeiter, ber ibn in Daing befuchte, machte fich geitig mieber fort, weil er bem - Rhein , BBein nicht trautel

Bonifacius grubbete Kirche und Riofter ju Dir bruf — in Thairigen — ju Umoeneburg in Deffen, und zu Grigker. — Er bieb bie beilige Eiche ju Geismar um, jum Staunen der Gbgendiener, um daraus ein Bethaus ju machen, wie, Borgog Dollo von Papern that, und bafür die Ribfter Ober, und Unterruftreich bipbaute. Er ging jum zeumal nach Rom, von wo er ale Erzbifchof, Primas von Durtchland, und Legate des ibn ifchen Gruble guratkebrte. Der beilige Bater immichteie offenbar feinem Ehreige, und babet

ging bem guten Bonifatius nichts aber Rom. Er berkegerte, und verbannte in feinem Feuereifer fur Rom alles, mas fich den romifen Geremonien widerfeite, ober bein Speverbote ber Priefter nicht unterwerfen wollte, und fprach von nichts als pon seinem Rom! Rein Bunder! wenn alles nach Rom lief, so, daß Er endlich selbst barauf antragen mußte, daß man es weinigsens Meiber nund Vonnen verbieten mbge, weil auf diefer Malfahr nichts so sehr gefährbet sen all bie Dlume ber Keul chabe it!

Bonifag errichtete jest, neben Daffan, bas icon beftand, bie Bifcofe. Sige ju Freifingen und Regensburg - in Thuringen Grfurt in heffen Baraburg, bas aber frube nach Pabers born verlegt marb, baber mir Baraburg nicht mehr fennen - in Franten Bargburg und in ber Pfalg Ciditabt. Er errichtete auch Ronnentibffer, und machte bie ihm aus England gefolgten Donnen ju Mebtiffinnen; Zefla ju Rigingen, bie Baldburgis ju Seibenbeim ben Gichftabt, und Die Lioba ju Bifchofebeim an ber Tauber. Das Rlofter ber Lioba, Die Bonifacins fo febr fchatte, bag fie fogar bie Erlaubniß hatte in fein Leibfloffer Rulba, bas er mitten in ben Bilbniffen bes großen Budauer Balbes gegrundet batte , ju geben, fam einft in einen baflichen Berbacht, als man in ber Tauber - ein tobtes Rind gefunden batte!

Bulba blubte berrlich auf unter bem befonbern Cout Bonifagene, und bee D. Bacharias, bem man bas Compliment gemacht hatte, und ber sogleich mit bewen Sanden dies erste Elegenheit ergiff ein de ut sche Klofter uu mittelbar dem heiligen Stuhle zu unterwerfen, wenn anders die Urfunde — acht ift. Fulda gabte unter seinem ersten berühnten Abet Site unter seinem ersten berühnten Abet Surm (779) an die 400 Whiche, und wirkte mächtig auf Deutschplands Cultur. Ausba wurde die Rubsstätte Bonis sagens, und nun wallfabrte man nach seinem Grade — viese siedelten sich da an, aus dem Alosten viese fiedelten sich da an, aus dem Alosten Kern wurde die Stadt Fulda, und der Abet zum Keich spärfer, mit einem Gebiete von 48 Meilen, 180000 Einwohnern, und 350000 fi. Renten!

Bonifacius falbte jest Dipin ben Rurgen aum Ronige ber Rranten - prafibirte in ber Snnobe . au Goiffone - berfammelte acht Concilien, und ward Bifchof von Daing - aber auch jest batte ber alte Mann noch feine Rube, und jog mit 52 Befahrten nach Kriefland - mo ibn bie Rriefen erichlugen in feinem 75ften Jahre, famt feinen Gefährten (755). Gein Leichnam wurde in bas geliebte Rlofter Rulba gebracht, mo man noch ein von feiner Sand gefchricbenes Ebangelien . Buch zeigt, gefarbt mit bem Blute bes Martprers. Diefes Buch legte er auf ben Ropf, ale bie Friefen nach ihm fcblugen - man geigt bie Biebe an bem Buche fein Buchftabe tonnte perfehrt merben - aber ibn felbft rettete es nicht. Ale fein Leichnam fich feinem Rlofter naberte, fingen bie Gloden von felbft ein Trauer: Belaute an, und es verfiebt fich

obuebin , baf auf feinem Grabe Bunber in Menge geichaben!

Bonifacius bat unleugbare Berbienfte um bie erfte Cultur Deutschlande, who wenn er auch feine Sunberttaufenbe jum Chriftenthum fabrte, wenn er auch nicht ber Dfiris ber Dentichen ift, ber fie querft jum Miderbau anführte - wie batten Deuts fche fo gabireich fenn tonnen, wenn fie blog bon ber Jagb und ber Biebaucht gelebt batten? fo machte er boch robe Bolfer gefitteter und bie Beiftlichteit ftrengern Banbele. Bonifag fragte über alles in Rom an - mann'es erlaubt fen Sped gu effen ? (batte ce Del in Deutschland gegeben, batte er ficher ben Gped verboten, wie Pferde:Fleifd.) Db Monnen fid bie Suge einander mafden burften mie Donche? über bie Ofter:Reuer - bas Rreugmachen zc. zc., über alles bolte er Berbals tung 6 . Befehle bon Rom, wenn er auch gleich wieber bem Papfte aber bie Gittenlofigteit gu Rom, bie auf feine einfaltige Deutsche ben wibrigften Ginbrud machen mußte, bie Babrbeit fagte mit brittifcher Freymutbigfeit. Geine Briefe nach Rom und nach England find noch borbanden, aber noch nicht geborig benutt zu einer guten Gefchichte feines Apoftolates. Go fcbreibt ibm ber englische Bifchof David er folle feine beutiche Seiben fragen: Barum benn, wenn ibre Gbtter fo machtig maren, bie chriftliche Lanber, Bein und Del batten, und fie nur talte,

elenbe und unfruchtbare Lanber? - Bonifacius fchiefte feinen brittifchen Fremben Meine Geschonte bon Webprauch, Pfeffer, 3immt, Bein und Fallen. Bonifacius fagte fchon: Uls bie Kirchen. Geratbe von Holy maren, warren bie Priefter von Golb - jegt find jene von Golb und biefe von Holl

Man hat bem Manne feine große Unbang. lichteit an Rom bart vorgeworfen - und unftrefs tig. wenn man bie burch ibn bemirtte Ginfubrung ber papftlichen Dberberrich aft uber bie beutiche Rirche - bie Befeftigung bes grobften Aberglau . bens, und bas Benfpiel von Berfolgungegeift, bas er ben Pralaten gab, gegen feine Berbieufte balt, fo verliert er manches Rleinob gus feiner Rrone. - Aber tonnte ber unbebeutenbe Dond aus England obue Papftes , Schut acgen franfifche Große und Bifchofe auftommen, und topnte ber Douch, ber noch überdieß fein befonberer Beift gemefen gu fenn fcheint - vorausfeben, mobin bief alles fubre? -Bonifacius eiferte machtig gegen bie beibnifche Bebrauche ber Begrabniffe und Leichens Schmaufe - gegen bie Gportelfener (porcus) Die er ale Schweine . Opfer ber alten Frena anfabe, bie fich aber bennoch in unfern Detel . Suppen erhalten haben - gegen ben Gottesbienft in Balbern, und auf Bergen und gegen alle 3 aus beren - fpaar gegen bas Dferbefleifch : Ef. fen - und nebenben beichaftigte er fich auch mit Regern. Bifchof Bigilius von Salzburg verfegerte

er, weil biefer Untipoben glaubte, und mit amen Beiftlichen in Banern gerieth er in Streit : Db bie Zaufe, Die ein nicht farter Lateiner mit ben Borten "in nomine Patria et filia et Spiritus sanctus verrichtet hatte, gultig fen? Bonifag faate Dein - bie Geiftlichen Ja! und Papft Bacharius entichied mit allem Recht fur bas lettere, mas aber jener ben Geiftlichen nie pergeffen ju haben icheint. Much bie Bifchofe Abalbert und Clemens fcmargte ber beilige Dann, ber feine Des benbubler feines Ruhmes leiben tonnte, erbaufich gu Rom an - fie, bie offenbar beller und fubler als ber Apoftel ber Deutschen über Sierardie, Seis lige und Reliquien bachten, über Dhrenbeichte. Spnoben, Rirden, Bater und Che: Ber, bote. Ihm mar aber einmal alles, mas von Rom fam beilig, und wenn er gegen ebebrecherifche Priefter tobt, fo find es lediglich Priefter, die fich ibre Beiber nicht wollten nehmen laffen, und ans bere bachten , ale ber Papft und Bonifacius.

Bonifacins icheint fein milder Betebrer gereien zu fenn, und fo fiebe er auf bie beilige Eiche au Beismar mild ein, mie Ruter auf bas Canonifche Recht und die papftlichen Bullen. Biellicht mar bepbes notig, jenes um bas Papftium ichneller zu grun ben — biefes, um es wies ber umzufloßen. Di aber Deutidland nicht ein bb beres Gidt nach und nach aufgeblicht wäre in feinen heiligen Frien, bie ber Mann Gottes vernichtete? — An die Getlle weitigin ichattender.

Eichen trat jest bas burre Rreus, und an bie Stelle bolgerner und fleinerner Goben lebenbige -Dfaffen. Gelbft bie fleinerne und bolgerne Goggen blieben im Grunde, und veranberten nur ben Damen in - Beilige. Benn Diagoras, ber Rrengeift, in feiner Sola-Roth einen Bercules in Dfen marf "ba ift eine 13te Urbeit, tode mir mein Mittageffen" fo ging er bon feften Grundfaten aus - ber frenbentenbe beutiche Schule meifter aber, ber in einem barten Binter einen alten Mo oftel um ben andern von bem Rirchenboben berunter bolte und icon Beben verfrannt batte, bie ber Pfarrer babinter fam, und ben Jubas und Darthias mit Dulver fullte - gerieth in Bergweiflung , als biefe , unter einem furchterlichen Schlag, fammt bem Dfen in bie Stube fpagierten - er glaubte - ber Teufel molle ibn bolen!

Binfried bleibt aber dennoch, mie fein Orbens, Name lauter — Bonifacins — ber Boble batter Deutichen. Das Andenten ber Manner aus Erin, lebt noch in bem Schotten ftift ju Bien, und a. D., die ihre Nachfolger Jabrumberte beigsen, ebe deut iche Be ent bictiner sie verdrageten, und Bonifacius Andenten fiede erneuert da in dem Candelaber, den man 1811 errichtete, auf den Ruiner sieuer alter Capelle, ben Alltenberga im Ootholischen — ber alterste Angele, ben Alltenberga im Ootholischen — ber altersten Kirche Thiringens. Goettich alt, der einmal für Kirterburgen eingen nommen ift, meynt jedoch, wenn man die Wonumenten. Spieleren unferer 3eit mitmachen wolls menten. Spieleren unferer 3eit mitmachen wolls

te, fo batte es bie Schauenburg eher berbient ber Stammfib ber alten Land. Grafen Thuringens!

Bur Beit Bonifagens bieß jeber Religione. taufd Betebrung - fie mochte nun burch Belebrung, finnliche Bilber, Dachabmung, Bortbeile und Bunber, ober burch 3mang und Golbaten, wie bie Betebrungen bes großen Rarle, bemirft fenn, ober burch Glaubens : Upoftel und Beiber. Es wirfte boch immer etwas. Rollo, einer ber berubmtaften Unfubrer ber rauberifchen Dormanner, wurde burch feine Rrau Giefela, vielleicht noch mehr burch bie Abtretung bon Bretagne und Rormanbie, ein Chrift, murbe ale Robett getauft unb feine Dormannen mit ibm, nach ber Gitte ber Beit, und fiche! bie Sicherheit mar fo groß, bag ,,golbne Armfpangen bren Sabre lang an einer Cide bingen, auf bifentlicher Strafe, obne angerührt gu merben." - Biele biefer Beteb. rungen gefchaben aus politifden Mbfichten -Die Berfzeuge berfelben maren meift einfaltige aber gutmennenbe Monde, wie Bater Bonis facius felbft - bie Trucht ibrer Arbeit mar flein aber boch immer ber Unfang befferer Gultur unter roben Rriegern. Die Thaten und Bunber ber Glaubens . Boten erregten fcauervolle Achtung ben ungebilbeten Gemuthern , aber auch Sang gu finbis iden Unbachreleven, Reliquien und Dabre den. Den befohlenen Gotteebienft abmarten, ben Bebnten fleifig entrichten, und Gefchente an bie Rnechte bes Derrn. mar - bas gange

Spriftenthum! Noch beute gibt es gem eine Ruffen genug außer Rugland, beren gange Chriftenthum in Beobachtung ber Saften und beil. Tage — in Meffen und hut. Abgieben ben Gloden. Gelaute — in Aniebeuguingen und Kreugmae, den besteht, und in hunbertmaliger Wieberholung ber Worte: Cospodi pomiloi!

Die Rranten gaben oft ihre Rnechte fren, wenn fie ftarben, ober ben fonftigen Beranlaffungen frantifche Donde aber glaubten, ba fie felbft feine Rreibeit batten, fo gegiemen fie auch nicht ben Rnechten, und nahmen jur Ehre Gottes fo piele Rnechte, als man ihnen ich enten wollte! Zacis en & ermannt ber Gotte gurtheile nicht, bie ibm gewiß aufgefallen maren, und es ift mahricheinlich, bag biefer traurige Dabn, ber fo viele Barbarenen in bie Gerichte Berfaffung bineinbrachte, gleichfalls ein Di & nch 6. Gefdent ift, veranlagt burch bie Bunber, mos mit unfere Glaubeneboten bie Dacht ber Chriften Gots tes por ben beibnifchen Gogen barguthun fuchten. Gott regiert bie Belt und ichast bie Uniculb, folge lich - ichloffen bie Donche meiter - mirb auch Bott fo oft es bie Denfchen berlangen, bie Babrheit ober Unwahrheit, bie Sonlb ober Uniculd unmittelbar and Licht brins gen - und nun folug man fich mit Somerbt und Rolben - ftedte ben Urm in fiebenbes Baffer manbelte aber glabenbe Gifen - fredte bie Urme aus am Rreus - af ben geweihten Biffen sc. alles' unter Leitung ber Rutten! - Doch fie maren

ein gutgemennter Beg mehr zur Rechtfertigung eines Angeichubigten — eine mabre Schoung — gegen bie späteren Grauel — ber Tortur! und so mepute auch Bonifacius vieles gut, mas und jegt sonderbar und tadelusmerth icheint. Er handelte, forach, und bete im Beifte feiner Zeit, und wie er es ber verstand — tranzit benefacionad!

## XX.

Die Monderen verbreitet fich auch im Norben.

Die maren noch fo viele Rurften von ihren Thronen berabgeftiegen, in Die fenerliche Abgeschiebenbeit ber Ribfter, ale in ben Jahren 600 - 800. Mberglauben ber Beit. Ueberbruff ber Belt, porghalich aber bie leitenbe Ibee von ber boben Bollfommenbeit bes Rlofterlebens fubrten fie in bie beiligen Mauern: und eben fo Roniginnen und Dringeffinnen. Dichte bielt fie ab, felbft nicht, baß abgefeste Großen, fouldige Beiber und Beltpriefter gur Strafe in Rlofter eingefperrt murben. - Carlmann ftarb 747 ale Mond ju Monte Caffino - Ragie. Ronig ber Longobarben, ging mit Frau und Rinber ine Rlofter 749, und Chilperich III., ber lette ber Merobinger, murbe bon Pipin in bie Rutte geswungen 752, wie fruber Bamba, Sonig ber Beftgothen. Dan gab biefem (680) einen Gift.

erant, mabrend ber Betaubung ichor ihm ber Erge bifchof bon Tolebo eine Glate, und fedte ibn in bie Rutte. Bamba munberte fich nicht wenig , als er wieber au fich fam , über feine Geftalt , und über fein Rlofter - aber ber Babn fanb icon bamale feft , baß jemand, ber bie Rutte in einer Rrantheis genommen babe, auch in ber Rutte bleiben mufte, und - mer batte Bamba ju unterftugen gemagt, wenn auch er es batte magen wollen. Die trugeri. iche Rutte meggumerfen?

Rlofter maren fcon ben Donden Gefangnis genug, wie bas Bort Rlofter (Claustrum) bejagt, und icon im aten Sabrhunderte befahlen Raifer und Concilien Claufur, meil bie Donde Unru. ben in ben Stabten erregten, und bie Ronnen gefahrbet maren. Die Ibee mar alfo naturlich. Beltgeiftliche, jur Strafe, ine Rlofter ju fteden - bann Chebrecherinnen - unmill. tarlide Dorber - Berbrecher, und felbft Regenten und Große um bes Beiles ibret Seelen millen, berbienter und unberbienter Beife. Richt felten ftedten bie Eltern ibre Rine ber, ober umgefebrt, und bie Danner ibre BBeis ber, beren fie fatt maren, ine Rlofter. Diele Belt. liche machten fich, auf Rurbitte ber Geiftlichfeit, fren pon ber Tobesitrafe, wenn fie ine Rlofter gingen, und fo galt Moncheleben gleich ber Tobes. ftrafe, wie einft anbern Strafen ber Golbatens fanb! und mit Recht. Wenn ber arme Donch Gottichalt in bem Rlofter Sautvilliere bis auf bas Blut gepeiticht und bann 20 Jahre in Rerter geworsen wurde, weil er bie Lehra Augustins über bie Gnade mehr gelten ließ, als es hinemar ber Erzhische vom Rheims baden wollte und bet arme Gortichalt barüber im Kerter 868 ftarb, so war bech wohl eine solche Errafe 868 ftarb, so war bech wohl eine solche Errafe 868 ftarb, fo war bech wohl eine solche Errafe noch eber Andere Errafen mit ben Tades Errafen mit ben Tades Errafen fich eine won den lieben Juristen verfliebenen Meinung herausnehmen, mbch ten stimmen für — Kopf ab!

Belifarius ftette icon 538 ben Papft Gul. berine. ber bas eroberte Rom ben Gothen berras rathen wollte, in die Rutte, und fchidte ibn in ein entferntes morgenlanbifches Rlofter! Carl ber Große ftedte Dietrich, ben legten Ronig ber Longobarben ins Rlofter Corben - und auch Thafilo, ben mach. tigen Bergog von Banern. - In noch fpatern Beis ten - mar ber Donch ober bie Ronne, bie fich batte bentommen laffen zu entfpringen, auf Les benegeit ungludlich, wenn man fie wieber auf. grief, benn Die Dberen beobachteten beiliges Schweigen über bas Opfer ihrer Bosheit - ließen fie, wenn man nachfpurte, beimlich in andere ents fernte Riofter bringen , ober fur tobt ausgeben. Erft in unfern Beiten - ba fo viele Barbarenen ber Arbmmlinge an Jag tamen, bejabl ber Staat, baß teine Befangniß , Strafe in Ribftern ftatt finben folle, ohne Ungeige bet Dbern an Die bobern Beborben! In ben Beiten ber recht eigentlichen Barbaren tam ein foldes Opfer noch glaffich ab, wenn man es nur fimpliciter ins Rlofter ftedte, und nicht borber caftrirte, und ber Mugen und Rafen beraubte. Niemand bugte, glaube ich, auf gerechtere Beife im Klofter, ale Petere bee Großen ichlimme Schwester Sophia. Gembhnlich ging ber Rlofter. Strafe bie Ubich eerung bes Nauptes voraus, und baber mag unfer Bort Scheren fur Plagen aller Art, entstanden fenn. 9)

Ben ben emigen Rebben, Staate , Beranberungen, und Berbeerungen gogen fich Taufende freiwillig in bie fille Rrenftabten ber Ribffer, mo fie nicht nur ficher, fondern auch ehrmurbig und beilig maren, ente laftet bon allen Gunben. Gemeine Leute gemannen im Rlofter offenbar mebr, als fie in ber Belt verloren - Bauern, Leibeigene, Sanowerter, tamen aus ber Armuth und Berachtung in einen Stand ber Chre - fubrten ein weit bequemeres Leben, ale in ber Belt, und bie Beichmerben machte bie Gewohnbeit, ber Glaube an Berbienftlichfeit. und gebeime Abmeidungen bon ber Regel gang erträglich - fie entgingen baben allen Mbaas ben, ber Suftig, bem Golbatenftanb, und allen Uebeln ber Belt. Aber auch emig Chabe fur manden guten Ropf, ber im Mittel . Alter in bie Rlofter. Belt bineingerieth, fo wie in uns fern Beiten in bie - Buder Belt! 3ft es ein Bunber, menn ein Rlofter neben bem anbern ents

Ayermann Comm. hist. jur. de Monasterio Carcere.
 Frfr. et Lips. 1747. 4.

entftand? wenn fie alle voller maren, ale unfere Rirchen?

Mur im Morben Deutschlands ging es bamit langfam ber. In bem gangen großen Strich amifchen Befer und Leine maren bis gu Enbe bes 11ten Jahrhunderte nur 3 Rloft er, Burmftorf (870) Beuningfen und Biebet. Es maren noch überbieß Stiftefrauen, und feine Benedictiner, bie freundlichere Gegenden mußten. Das berühmte Burefeld entftand erft 1093, und erft im 13ten Jahre bunbert tam ber große Rlofter . Segen nach. Der Dond Unegarine ane Corpen leitete bas Rlofters Befen bon Bremen und Samburg aus. 36m wurde es nie fo gut, ale bem Dainger Primaten Bonifas, und er mar meit freper, von ber Unbanglich. feit an ben Stubl ju Rom. Er lebte , lebrte, und mirtte 40 Sabre lang ale Apoftei bes Dorbens, Dannemarte und Schwedens und farb 865 ale Bifchof ju Bremen, unter Thranen, bag ibn Gott nicht gemurbigt habe ber Rrone ber Dar. torer. Bu Samburg lebt noch fein Unbenten in bem Schar . Thor und Schar : Martt (Unegar), wie Billibrods Undenten auf ber Infel Baldern.

Roch fpater tam bas Monche Chriftenthum nach Prenffen, Poblen, Ungarn, und Rugland. Die griechifde Pringelinn Anna benatere 397. Bladimir den Großen, und nun begann die Eufert Mußlands - aber Mongolen, die her 200 Jahre ble Ruffen brangialten, fibrien ben Fortgang berielben. Der Mong Antonius vom Berge Athob hatte

feine Bohnung in der Sobfle genommen, die der Metroporit Silarion in dem Balde bei Kiom gegraben hatte, wo die Leiber nie derwesen, und das berühmte Sobsen. Aloster (Peispera) Petispersty von einigen 100 Monden ftand, unter denen auch Reffor lebte, der Batef der ruffischen Geefliche. Kiom und Nowogstod thaten viel für die weitere Eultur — aber die Mongolen!!

Meuer find die berabmten ruififchen Ribfter Se. rufalem - Dicone Rubeftatte - wo bie Rirche bes beiligen Grabes ju Gerufalem und alle beilige Orte und Reliquien, melde bie Donche ba auf ein Saar tennen -, fo genau nachgeabmt find, baff man fich fhalich ben Rreutzug ine gelobte Land eriparen fann - und bann bas berühmte Erotstof ober Drepfaltigfeite . Rlofter . etwa & Meilen bon Moscau. Trotefoi gleicht mehr einer alten weiten Reftung, ale einem Rlofter, bat auch mehr ale eine Belagerung ansgehalten, und mehr als einem Regenten Ruflande Sous graeben - gegen Doblen und Streligen, und auch Peter bem Großen. Det beilige Gergius fliftete es. Conft gablte man bier 300 Monche mit eben fo viel Geminariften und uber 100000 Bauern geborten bem Rlofter. Rech beute bat es einen bebeutenben Schat - Die Graber ine tereffanter Derfonen ber Gefdichte - eine fcone Bibliothet, ben ehrmurbigen Platon jum Detropoliten - und bie grofte Glode ber Belt. wiegt 160/DR. Di., bat 18 3oll Dide, 13 Cout 9 3oll im Durchmeffer, und ber Schwengel 5 Soub 5 30ll Lange! In griechifden Rlbftern finben fich

noch gar viele Ueberreste griech ische Runft, bie von Constantinopel aus dahin gebracht wurden, und in sinde in Derna auch ju Novogored eine Maria mit drey Handen. Dreymal lbichte ber Maler bie 3te hand, bie seinen Kunfisinn beleidigte, aber sie erschien immer wieder, und so behielt denn Marta brey Hande bis auf den heutigen Lag!

Ruglands Cultur beginnt erft wieber mit Deter bem Großen, ber auch viel fur bernunf. tigere Religion that, und mehr ale er follte (benn er machte mehr ale einmal ben Clerus lacherlich burd aroteff.tomifche Mufguge), aber noch beute balt fich ber Dope und fein gemeiner Ruffe, mit bem er fich gelegenheitlich befauft, und von ihm gepragelt wird, aber bann auch wieber Sanbetuß erhalt - fur einen beffern Chriften, als ber lateinische Chrift ift, benn er ift ein alte rer griedifder Chrift, und ber Lateiner ein Reber, ben man nicht gerne in Rlofter und Rirchen laft, ober binter ibm ber - rauchert und ausfegt! Bis ju Deter maren bie Ruffen - Drien. taler, achte Slaven - feine Ruffen, fonbern Mofcoviten. Der Schluß ber Synobe, bag bie Geiftlichen fich mit bren Singern, bie Lapen aber nur mit amen Ringern befreugen follen, toftete Blut . . Griedifde ober ruffice Monche, in beren Sanden noch beute bie Ergiebung bes Clerus ift, find unmiffenber noch, ale unfere La. teiner maren, und menn Bafilianer : Donche im untern Stalien noch beute griechifch lefen, beten und fingen, fo muß man fie barum nicht

für große Griechen halten, fondern fie machen es - wie die Ronuen mit bem Pfalter!

Der Mond Methobius, ben ber Bulgaren Ronig ale einen berühmten Daler bon Conftantino, pel bolen ließ, betehrte ben Ronig, und mit ibm, wie gembbnlich, fein Bolt, burch ein - fcredliches Ges malbe bom jungften Gerichte; fein Rreund Eprillus überfeste bie Bibel in bie flavifche Sprache. Die Religion brang bie nach Bbbe men und Dabren, und aus Bobmen gog ber beilige Mbalbert nach Preugen - Doblen mar fcon g64 - gg2 chriftlich burch feine Diaften Miceislav und Boledlav; Gnefen und Rracau Bis: thumer. Das erfte poblnifche Rlofter foll Defe rip fenn (1007). In Preugen feben mir bas berühmte Dliva 1170, und ein Monch Meinhard aus Segeberg in Bagrien, grundete 1187 bas erfte Rlo: ffer in Liefland ju Dfestola, jest Urcall!

Abathert, ber fromme eremplatische Bifcof von Prag, ber auf einer Pigirnightt nach vom het, ligen Lanbe un Rom ins Mofter ging, bem ftet bie Martyrers Krone vor Augen fimmerte, und ber am Hoftager feines Fremdes A. Diro III., auf aluster Demuth, beimilich - die Gobbe pu gue, mahfte sich bie Betehrung der Preußen. Die wilden Bbhmen wollten ibn nicht mehr zu ibrem Bifchofe — da lache der Mann Gottes viellichtz um erstemal. "Tetz gebre ich dir allein Jesue!" sog nach Dangig, und von da weiter. Sieben Murfepiele Lichhoberten die Bruft des Martyrers, da breis tete es feine Urme ause in Bestal eines Kreuzes,

und fant ju Boben. Sein Ropf wurde auf einen Pfahl gestect, und seine Glieder gerftadelt — aber bie Glieder leuchteten wie Sterne, und der Ropf sprach dom Pfahle berunter: "Rebmt, und tragt mich nach Gnefen" die heiben entseten fich, und ließen Bogeslav entbieten "dein Gott ift bey und, fauf ihn um so biel Gilber, als er schwere ift" und der fromme Bogeslav marb bes lohnt, deun der heilige machte sich geber leicht, und Gnesen wurde reich durch die Rubestätte Walberts (997). Kaifer Otto III. selbst wallsahrte Gog?

Batte Mbalbert, fatt feiner armfeligen Rutte, bas Bemand eines Rrimen angelegt, wie bie Sefuiten bas Mandarinen : Gemand, fo batten ibm bie Breufe fen nicht ben Edel. Ramen "alter Rrofd" auf. beftet, und batte er mit ihnen getrunten, fo bats ten fie ibn bermutblich gebort. "Ber bift bu? frage ten fie, und er antwortete: "euer Apoftel, verlaßt eure bumme Gbgen - bier ift - Taufe, Deffe, Softie, Rreus - Beibmaffer unb bas Bild ber Daria!" ber gute Abalbert fing bamit an, womit er erft batte aufboren follen, unb jog ftete Dfalmenfingend einher mit feinen amen Gefährten - vielleicht legte er auch, wie Bonifacine, Die Art an beilige Baume, ober fcblug eine beis lige Schlange tobt - und fo ermunterten bie Rrimen ihre Preugen, ben fonberbaren Frembling gleichfalle - tobtjufchlagen. Bruno, ein Benedics tiner aus Magbeburg , benahm fich um bas Sabr 1000 etwas fluger, murbe aber am Enbe gleichfalls

getotet fammt 18 Gefahrten. Die rechten Apoftel für bie Preugen waren erft - bie Schwerbtbruber, und bie Burgengel bes beutichen RittersDrbens!

In Ungarn gebiebe bie Moncheren unter bem erften chriftlichen Ronig, bem beiligen Ster phan. (1000), ber befahl, baf immer ie 10 und to Dorfer eine Rir de erbauen mußten. Er forate felbit fur Rirchen : Berathe, befuchte fie alle jahrlich brenmal, und baute bas Rlofter G. Martin, ober Mons sacer Pannoniae. G. Stephan mar ein großer Berebrer ber Donde - berief berühmte Donde ju fich, und fo fette er auch bem Monch Ganther aus Bomen einen gebratenen Dfanen por. Der Monch weigerte fich fein Gelubbe zu berleten ber Rouig brang in ibn - Guntber betete au Gott ibn aus aller Berfuchung ju retten , und fiebe ber gebratene Dfau - flog lebenbig binmea bon ber Zafel! Unbere ichreiben bief bem beilis gen Stephan felbit au. baber ber Berfaffer bes beis ligen Almanache ju G. Stephan betet:

> Es macht bir feine größre Muh, und mir viel mehr Bergnugen, D laß gebratenes Feber: Bieb, auf meine Teller fliegen! —

Die Monderel mar jeht im besten Gange in gang Europa, selbst in bem armseligen menschen, thier, und pflangenarmen Island gab es zu Anfang bes 12ten Jahrhunderts 11 Albster! — und burch mas? vorzüglich durch heitstellen, und Munder

Beididten! Donde, bie gubor ale gapen. wie andere, Rirchen und Beiftliche bejucht hat ten, batten langft felbft Rirchen, und Driefter, weil fie Claufur batten, und maren felbft ein Theil ber Clerifen geworben. Benn gleich noch bis 800 Rirden . Berfammlungen mifchen Beiftlichen und Donden einen Unterfchied mach. ten . fo machte boch bas Bolf lanaft feinen mebr. ja bie Rirchen Berfammlung bon 794 bergaß fich felbft, und fprach bon "Abbatibus, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, monachis et caeteris Clericis" nur ber Papft geftand ihnen erft 1311 bie Drbination au. baber fie fich nun noch Sieros monadi nannten! - Die Dachahmung ihrer Dond s. Unftalten, in benen einmal bie Beit bie bochfte Bolltommenbeit fabe, follte felbft bie Clerifen berbeffern belfen, und fo mar bie Ibee, bie icon Muguftinus batte, naturlich - Cans nici an ben Domfirchen. Damiani munichte bie Clerifer überbaupt in Don de ju permanbeln, und Dunftan ging noch meiter, und befeste in Eng. land alle Briefterftellen mit - Donden!

Die Frage: Db Pfarrepen und Seelforge Mbnden, ober Orben e. Geiftlichen anzubertrauen fen, ober nicht? biefe noch in unstern Beiten bestittene Frage, bie bem Betbinger ober nicht latbolifden Lefer bochft unbebentend icheint, ift es keineswegs. So lange Mbnde- Monde und blos nit ihrer Andacht und Raftenungen beichäftigte Schwar, mer waren, waren fie tobte Glieber bes Staats — aber Seelforge und Parochien

gogen fie in die Gefellicaft, und nun machten ibre anfaeblafene finftere Schmarmertopfe Berinche aller Urt gegen bas Bobl bes Staars, bas überfpannter Rlofter . Geift nur ju oft gefiort bat. 216 Rlofter bie Rirchen: Guter verichiebener Orten an fich sogen, übernahmen fie bie Berbindlichfeit bie geiftlichen Gefcafte ber Gemeinben gu bes forgen, und bas Rlofter vertheilte auf biefe Dorfer feine Monche, balb auf langere, balb auf furgere Beit, bochftene auf bren Sabre, mo fie anbere ablogten. Schon biefer Bechfel und biefe Rurge ber Beit mar nachtheilig, wenn auch ber Donch alle Gigenschaften eines Pfarrers gehabt batte - er lernte feine Gemeinde, ibre Borurtbeile, und ibre perfonlichen Gebrechen nie fennen, und bie Gemeinbe nicht ibn - Donde maren aber auch in ber Regel obne alle Denidentenntnif - unb felbit ibre Renntniffe beftanben nur in icholaftie fdem Rram - im Rluden, Laftern und Schim. pfen auf Reger - und nun erft bas leibige Dr. bene . Intereffe? Und boch fonnten felbft noch unfere Beiten, ben Muflbfung ber Ribfter, es Dons den ju Bebingung ibrer Denfionen machen. pfarramtliche Befcafte gu berrichten? -

Menn es leiber! ber Wegweiser jum 31 immel nur gu viele gilt, die gar febr ben vernachaf, figten Begweisern auf Erben gleichen, und unfere lange Kriegszeit die Sachen so verschlimmert bat, baß Friebrich auf viele Begweiser berreitien warbet; II. Sam. X, 5. ba noch fein Einziger mit Jeremias ausgerusen bat "Mch herr! ich tauge nicht ju prebigen, bennich bin gu jung — was follen erft Mbude im Prebigt, und Beicht fuble? oder — mas ungleich wichtiger jenn mbdite — wie follten Mbude — Bolfelefter, Berather, Erbfter und Sitten-Auffeber ber Gemeinbe fenn tomme? Mag auch ein Blinder einem Blinden den Beg weifen? werden fie nicht Beybe in bie Grube fallen? — Ben jelden Mbuden fallt mir bas tomifche Spost ber Engelfall ein, bas in ben 1790r Jahren. im Destrechtigfen so viel tarmen machte, als Woltaires Puccle feiner geit in Frankreich, so tief es auch unter biefer steht. Mahrend ber Engelsichlacht versteden fich bie Pfaffen — werden aber in den Kellern ausgegriffen, und vors arführt:

"Bum Connetable, welcher fie, "mit gutgewählter Fronle, "hodmur bige betitelt !

## XXI.

Die Monderen unter ben Carolingern.

Carl bem Großen lag bie Bilbung feiner Bolter fichtlich am Bergen, und er fing fie gang recht mit ber Bilbung ber Lebrer an, bie bamale nirgenbemo als unter ber Geiftlichfeit und in Ribftern au finden maren. Er forgte nicht nur fur Rlofteridulen. fonbern richtete auch bie Beiftlichen ber Domfirden nach Rlofter : Mrt ein. Die nach ber porgefchriebenen ftrengen Buchtregel (Canon) leben mußten, und baber Canonici genannt murben. Schon unter Dipin batte fie ber Bifchof bon Des Chrobogang gemiffen Donde. Regeln untermorfen, jedoch obne Belabbe. Carl zeichnete fich borguglich burch feine gewaff. nete Betehrung ber Sachfen que, und menn er gleich ba mehr Diffionen ale Ribfter geftiftet ju baben fcheint, fo legte er boch ben Grund ju ben

Bisthamern Paderborn, Donabrad, Minden, Salber, fadt, Bremen, Berben, Sibesheim und Manfter. Bo Bisthamer entflanden, waren meift ichon Rib, fter, und mit den Bisthamern vermehrte sich die Bahl. Der große Carl war ein Schwerdt, unter die Seitz und Pizarro, wie sommt er unter die Deiligen des Calenders? Wert fleite er nicht den long obarbische von Raub mit dem beiligen Peter? Carl siegte über Bittefind, und bessen Des Calenders, Mittefind über ihn gestegt, wir hatten eine andere Belt, und Deutsch land viellecht gar teine Alosters Belt erlebt!

Carle Capitularien bemiefen bas große Ber: berben . bas bereits in ben Albftern berrichte, bie Bolleren, Unmäßigfeit, Tragbeit und Bolluft ber Monde, wie bas Gefes einer englischen Rirchens Berfammlung: Monasteria non sint ludicrarum artium receptacula, i. e. poetarum, musicorum, scurrarum etc. Carl tonnte nicht Gefete genug machen, und Bifchofe und Donde maren fo machtige Sager, wie die Deutschen jur Beit bes Tacitus. Sie erbettelten fich Jagben - um - Saute gu ibren Buchern ju haben, und Bilbpret fur ihre Rrante - fo mie fie Beinberge brauchten jum - Abendmable Reich! Carl erneuerte bie alt en Gefebe , daß fein Frengeborner ohne Erlaub: nif ine Rlofter gebe , um fich bem Rriege, und Staatedienfte ju entgieben, und behauptet gebort . ju haben, daß viele fich von anbern batten binter: geben laffen, die gerne ihr Bermbgen gehabt batten - er bebielt jum Beften ber Urmen,

biele Aloftere Bater jurdet in ber friegerifien. Beit, jedoch nur als Rug. Niegung. Bor Carls Geifte budten fich bie Pfaffen! Er macht fich jogar aber bie ichwelgerifchen Pralaten luftig, wie bas hilberden Bemeißt, daß er eine burch einen Juben einem lectweiten Biliche eine in Bewatze eine gemachte Mans als einen lebantifchen Lederbif ein in Gewatze ein gemachte Mans als einen lebantifchen Lederbif fen theuer vertaufen ließ, und ihn bann nacher auslader.

Aber mo bachte ber gefcheute Carl bin, baß er 780 ber Abtep Rempten jus gladii gab ?

Campidona sola judicat ense stolam!

und bebachte Er, ale er, nach bem Borgange feines Batere, ben Patriarchen bes Abenblanbes, ber nur noch ichutern bas Papa queiprach. fo foniglich fur feine Freundichaft in Italien befchenfte, baß fc mådere Rachfolger Die ehraeizigen und Lanberfach. tigen Bifchofe Rome, bie im Ramen bes beiligen Detrus alles aniprechen zu tonnen glaubten. fo im Baum ju balten bermochten , wie feine ftarte Sand? Carl mar noch nicht lange aus ber Belt, als fich gar fchlimme Rolgen jener Liberalitat gu gels gen anfingen. Carl legte nicht blos ben Gachfen, fonbern feinen Unterthanen ben Behnten an Rirden und Rlofter auf, und bie emigen Berfuche ber Sachfen fich feiner Berrichaft gu entziehen, bate ten ibren Grund in ber ibnen ungewohnten Laft bee Bebntene. Mancher aberglaubifche Berebrer ber Rutte bee Rloftere belaftete, pro remedio animal, feine Rachtommen mit emigen Mbaaben

Land Google

an Ribfter, und Laft ber Abgaben mar nie Aufmunterungsmittel bes Aderbaues und ber Guftur!

Carl fabe boch fo belle, und brudte fo fcon feine Bergene . Gebanten in bem berühmten Capitular aus. bag er gis, nicht lange por feinem Tobe, feinen Diffis mitgegeben batte "Dan foll fragen: Db bas bie Belt verlaffen beiffe, wenn einer obne Unterlag fortfåbrt feine Gåter barch allerlen Runfte an bermebren, balb ben Simmel verfpricht, bald bie Bblle brobt, und fo im Ramen Gottes und ber Seilie. gen, Reiche und Arme, Die einfaltig und unbebultfam find, um bas Ibrige bringt. fie und ihre Erben, und gleichfam gwinget gu Gunden und Laftern, Rauben und Stehlen - Dan foll fragen, wie berjes nige bie Belt verlaffen babe, ber ans Begierbe frembes Gut an fich ju gieben, ans bere burd Gelb gu falfden Beugniffen und Eibidmaren verleitet, und fich einen Boat ausmablt, ber meber gerecht noch gottes, fårdtia, fonbern graufam und geibig ift, aus bem Deineibe fich nichte macht, und nur bedacht ift, mie viel, und nicht mie er es ermerbe" - Dan foll fragen mer bie. jenigen find, von benen ber Apoftel rebet: Sepb meine Rachfolger "und ob man Gott Rrigebienfte leifte? und wie man fie bon benen unterideiben folle, bie noch ber Belt anbangen? ob bloe baran, baf fie

teine Baffen tragen, und nicht in ber Che leben? Bas es ber Rirche nage, menn man mebr auf Gefang, ale anf Lebene, Ban, bel febe? mo Chriftus gelehrt habe Leute miber ihren Billen in Rlofter ju fteden? Tempelbau fen altteftamentlich, Sitten, Reinbeit aber Reuteftamentlich, folglich allein chriftlich!" Go fcbn fprach Carl, und boch fonnte er ben bis jest beftrittenen Bebnten ber Geiftlichfeit jum Gefes erheben. Die ju grant. furt berfammelten Bifchofe (794) ermangelten, nicht, bingugufeben: "Dan miffe, baf in bem großen Sunger, Sabr bie Teufel bie Meb. ren ausgefreffen, unter farchterlichen Bermunichungen, weil - ber Bebnte nicht entrichtet morben fen! -

Carl ber Große, ber fich felbft bilbete, wie Beter ber Große, und noch am Borden felnes Lebens am Terte ber vier Spangelien, unter Buiebung bes griechischen Driginals, und ber fprifchen Ueberfetgung, gearbeitet haben soll, batte bas Biad an bem Ungelfachen Alcuin einen le Fort ju finden, ber junachft bie Dber Muf-ficht über die Klbfter gehabt ju haben icheint, und erft im bebern Alter fich in sein Klofter Lours, begab, wo er eine berühmte Schule anlegte, und flarb (814). Bang ieinem Zeitalter gemäß sagte Mleuin einst, da Searl ben Bunich außerte, zw blf Belebrten zu haben, wie Dieronymaß und Ruguffinals — Got haten nur zwen, und du willist ein Dugend? — Man hat viele Sautlist ein Dugend? —

gen bon Carl, wie bon Eprus - aber Carl mar, mit einem Blid auf feine Beit, ein großer Dann, ber ftete, und je alter er murbe, befto mebr au lernen fuchte, und fich um Deutichthum mabre lich mehr fummerte, ale noch beute mancher bente fche Großer - mitten in feiner Thatigteft raffte ibn ber Job dabin in feinem Lieblings , Sige Mcben. Carl bilbete Bolt und Geiftlichfeit - und felbit bem milben Mbel fuchte er burch SofeMcabes mie Gefchmad an geiftiger Bergnagung beps gubringen. Carl bleibt ein großer Dann, menn gleich ber Priefter ju Rom ich lauer mar. Lee III. machte ibn jum romifchen Raifer, und Carl mar ftols barauf - und boch wollte fich ber Priefter blos an Conftantinopel rachen. - Der Rebelle fuchte fich einen Beichager, ber machtiger und gnabiger mar ale ber griedifde Raifer! Carl bleibt bennoch groß, wie ein Mann groß bleibt, wenn ibn gleich bas Beib überliftet! RoBebue wird ibn nicht flein machen!

Carl war ju friegerifch — fein Cohn und Machfolger gu friedlich .. Ludwig ber Gutm de thige, ober wie ibn bie Geiflich eit nannte, die feine Gutmatbigfeir und seinen Monchesiun so schandt, und nigbrauchte, Ludwellas Pius lieberal Auftland und Zerratung im Staate, wie in der Kirchel bie fchandlichten Familien-Intriguen, die der Stirchel bie fchandlichten Familien-Intriguen, die der glutu Ludwig ind Klofter, gu einer fchm ablichen Kirchen-Buße vor allem Bolfte, und endlich gum Tode fahrten! alles, wie der freche Balla selbft

fagte, weil ber Kaifer fich ju viel ums Beiftliche, und bie Beiftlichen fich ju viel ums
Beltliche tammerten! Balla und ber Bietbon S. Denis batten jene icheußliche Bußicene im Alefter S. Mebard ju Sofffons geleitet, die, berPfaffbeit wohlthat — eine icheußliche Seene,
ads bie im Morgenlande, wo Kaifer Romanus eine ähnliche Buße vor Monchen thun mußte! Und nun
fam gar ber Bertäger Jibor, ber fich mit Recht
Deccator nannte, mit feinem falfchen Detretalen und der Perimat war begründet!

Lubmig mar ber Bater ber Donde, ber fic nicht nur mit einer Regel fur fie angelegenheitlich befcaftigte, fonbern auch mehrere Ribfter fliftete. Unter ibm entftand Corben und Derford. Jenem fcentte er bie Stadt Borter, und bennoch behaup. tete bas Rlofter auch bie Iniel Rugen geidentt erbalten ju haben, und ber Mbt Arnold wollte noch 1642 feine Unfpruche geltend machen, indem er jene Infel bem Grafen Sabfelb ju Lebn auftrug, borauss fest, baf er fie ibrem Befiber entreiffe. Corpen, gelegen ohnweit ber Schabelftatte ber Legionen bes Barus erhielt une indeffen ben Berold bes beutichen Rachruhms, ben Zacitus, wie Moffac in Quercy ben Lactantius . . Rerrieres unter feinem Lupus, beffen Briefe mir noch haben, verlangte von D. Benes bict Mbidriften bes Quintilians, Sallufte, und mehrere Werte von Cicero.

Um biefe Beit entftanben auch bie Ribfter Laubes im Luttidifchen, Dber. Minfter ju Regensburg — Ganberebeim ben Quedlindung. Grit Séeligenstat am Mayn, wo bet berühmte Gebeimichreiber feiner Zeit — Eglinhard ber erste
Mbt ward. Eginhard trennte fich nach bem Tobe
Carls, bon feiner theuren Emma, was in biefen Zeie ten nicht seiten geschahe, unter bem Borwande eines strengern Lebenst fergte aber bennoch far fehr zahlreiche Nachsommen, wenn es wahr jif, daß die Grazen Erbach von ihm abstammen!

Ludwig gur Geite ging ber bellige Benebict bon Unian, ein Gathe, ber die erfte Reform ber Benedictiner ftiftete, welcher fo viele nachfolge ten, und immer ohne bauernde Rolgen. Er mar bon graflicher Kamilie. und lange Mundichent am Sofe Dipins und Carle gemefen; in einem gelbzug nach Stallen tam er in Gefahr ju ertrinfen, und that bas Donde, Gelubbe, fich bergeftalt mit Gelbftquas lerenen marternd, bag er feine Rleiber nicht eber abs legte, bis ibn bas Ungeziefer bagu nothigte, und feine Rutte fo lange mit allerlen Rleden ausbefferte, bis er ausfahe, wie ein Sanftwurft; baburch tam er aber in Beruch großer Beiligfeit! Die Regel Benebicte war ihm nur eine Regel fur Mufanger und Somache, und er lebte fo ftrenge, als nur immer Bafilius und Dachomius in ber Bufte. Gein Rlos fter Unian ben Montpellier mar ein Dufter Rlofter, bas er bon 300 Monchen bie auf 1000 brachte; bon Unian gingen biele Colonien aus, und Benedict murbe ber Bater ber meiften Ribfter Mquitaniens, ber Ribfter in Provence, Languedoc und Gascogne, mo es einft von Albftern wimmelte, wie in bem ge fegneten Bapern, Comaben, Franten und am Rhein!

Auwig, der selbst nicht weniger denn 26 Albster stiftete, gab ihm die Oberaufficht über alle stäntische Albster, baber er mit mehreren Aebten zu Uchen 217 zusammen trat, um eine Resorm des Mongen. Er wurde der Stifter der der ersten Congregation oder Betindung wieler Albster unter einer Observanz. Er sammelte die Wochasche Regeln des Worgen und Abeid landes, schrieb eine Concordia Regularum, und ftarb Assachen, in seinem Aloster Indemenden, wo er zuletzt lebte, um stett dem frommen Kasser wie dan zu hern. Benedict versicherte sterben, daß er die 43 Jahre seines Wongskands über, nie Nahrna zu feine Wongskands über, nie Nahrna zu serige geit gestelben vor Gott — Thekanen zu vergießen!

Diefe Regeln, nebft bem Concilium ju Uchen. enthalten meift moralifche Borfdriften in bunteln allegorifchen Deutungen ber Bibelftellen. und Monnen follen meber fpielen noch melte liche Lieber abidreiben, noch eitle Rleiber tragen, und in feinem Schaufpiele ericbeinen fonbern arbeiten - ftubieren und beten weber auf die Jago geben, noch Baffen fubren bie Sagb fen ihnen gefchentt, um Saute fur ibre Bucher ju haben - Bilbpret far ihre Rrante, und Delamert far ben Binter und fo auch Dang . und Martt. Gerechtigfeit, um alles bequemer in ber Dabe ju baben, ohne bie Claufur ju unterbrechen. Ber fich gegen biefe Gefete vergebe, werbe geftraft ben Baffer und Brod - mit Gefangniß und ends licher Berftogung. Bon jungern Donden beißt es: "latera vorum, ne indurescant, aesidae verberibus tundantur" wie es geschrieben fieht im Prebiger Salem o! Benedicts Regel finde ben — Monches Regeln — und die verminstigste die, welche verlangt, baß die ind Kloster gebrachte Kinder, ben reifern Jahren, ihre Einwilligung bagu gebem fostten." Benedict von Unian icheint boch ein fomaches Geschl von die er Barbaren gehabt zu haben — aber zur Rabbe cale Eur war er und seine Zeit noch nicht reif!

Ludwig icheint fich am meiften mit ben Rous nen, mit ben Beibleine ber Donde, befaßt au baben, benen ber Rame Ronnen - ein agnpe tifches Bort fur Monche und Ronnen - bas fo viel als Rinder bedeuten foll, geblieben ift! Mebte pflegten ihre Untergebenen bamit angureben, wie Offigiere ibre Golbaten; und im italienis fchen Borte nino (Sefustind) ift es gleichfalls noch au ertennen. Donde maren fruber als Rons nen, und ber Sauptuntericbied amifchen Clerifen und Laven, mo bie Douche fo lange in ber Mitte ichmebten, fallt ben Ronnen meg, ba fie meber Saframente austheilen, noch ben Predigtftubl befteigen burften, mas jeboch einige gemagt zu baben fcheinen . ba Berbote borliegen, Dafur batten fie Chor , Donnen und bloge Lanenichmeftern (Conversae) Die baueliche Berrichtungen bee Rlos ftere gu beforgen batten, Dibrenerinnen - Da. iderinnen, Rodinnen, Gartnerin - Musfpeiferin zc. Mus ben Chor. Ronnen murben bie Ratbinnen ber Mebtiffin genommen, bie Diseretae, und bie horchich meftern (soeurs scoutes). Es gab Benebleitiner Ronnen, wie Betref. Ponnen - jeber Mondes Dren befam feine Beibe lein - es gab Ritter Ronnen, und bochabitche Canoniffinnen. Der plumpe beutiche Big, ber bie berich itteren Pferbe M hach en nante, nannte auch berichnittene weibliche Thiere, nament fich Echreit, Ronnen, und bie Berichniber Nonnenmacht!

Uralt ift ber Aberglaube bon befonberer Seis ligfeit ber Jungfraufchaft, ber fich in ben Beiten ber Bunber felbft barin außerte, baß man berühmte Manner bon Jungfrauen ges boren merben lief, und felbit in unferer unglaubis gen Beit noch Spuren geigt ben Schabarabes renen, und baff nur eine reine Jungfran ein Licht wieber anblafen tonne! Die Miten hatten ihre Tempel. Dabchen, wie bie Incas in Deru ibre Jungfrauen ber Sonne. , Benn biefe ale Res prafentanten ber Sonne mit ben Sonnen Sungfrauen umgingen, ale wie unfere Bettern mit if ten Baschen, fo barf man auch mobl annehmen, baß es bie Priefter ber Alten mit ihren Tempel-Dabden nicht beffer werben gemacht baben. Bir find Denfchen, und baber wollen wir une nicht argern, menn mit lefen, bag bie chriftlichen Ca. nonifchen Jungfrauen, aus benen unfere Mone nen hervorgingen, mehr ale ju oft ibre Canonen gegen ben Canon ticht eten!

Bir miffen, bag bie Bestalinnen Roms, beren nur 6 waren , und bie nach dem 3often Safe heurathen

burften , bennoch bas beilige Reuer nicht immer au erhalten permochten, und mir wollten bie armen får immer eingefperrten Ronnen, bie jest migrerffanbenes Chriffentbum, Unglad ber Beiten, und Schmarmeren in gabllofer Menge ichuf, berbammen , menn fie im Rlofter , mo fie gewohnlich au fpat einfaben, baß fie Dinge gemagt und beriprochen batten, Die uber ihre Rrafte gingen, Rebitritte machten? Das untanonifche Leben ber erften chriftlichen Liebesich mefern icheint die erfte Beranlaffung ju Rloftern ober Junge fern . 3mingern in ben Stadten gemefen au fenn, um menigftens ben Scandal ben Mugen ber Belt ju ente gichen , und jest , wo man anfing fogar Don che. flofter neben Ronnenflofter au bauen , forate man meislich fur - unterirbifde Gange!

Ludwig warut seine Ronnen vor dem Bein, ober Berbetten, und vor allem, mad ihre Seinslichteit reigen mochete. Die Worsteckenienen sollen gefichte mußerbafte Personen seyn, sich nicht aufdaten auf den Hofen, nicht unndbig reisen leine Kleider noch Pung tragen — nut sefeigte emtschafte Personen soll man aufnehmen, deren Heite seinschaft Wersonen soll man aufnehmen, deren Hert an der Welt hängt, und die über ihre Hofen solch Berfügungen getroffen haben, daß sie teine weltliche Gorgen mehr zerfürenen. Das Aloster soll firenge verschoffen seyn, und nur Einen Musgang haben, Garten und Wiehftälle innerhalb seiner Mauern. Ihre Anfarung soll seyn 3 Pfund Brod, und 3 Pfund Bein indsich, oder Wier — Bleisch, Fisch, Genten, Gemächst und Julisenfrüchte.

Rlache und Bolle foll ihnen alle Sabre ausgetheilt merben, bamit fie fich felbft ihre Rleibung fertigen tonnen; Rrante, und bie ibre gange Sabe bem Rlofter augebracht baben . finb bavon ausgenommen. Die Mebtiffin foll forgen , baf bie Beit geborig grois ichen Beten , Lefen und Arbeit pertheilt merbe , und tabellofes Leben Statt finde. Rach ber Complet barf nicht mehr geichmaufet und geplaubert werben, auch nicht im Colafgimmer, mo immer eine Laterne brennen foll. Rebler und Bergebungen, wenn fie burch liebreiches Ermahnen nicht abgelegt merben, follen burch Raften, mit Musichliefs fung bom Zifd und Gebet - mit Schlagen und Gefangnif gebaft werben. Der Bubrang ins Rlofter icheint icon ju Lubmias Belten bemm Befchlecht ftarter gemejen ju fenn, ale ben Dans nern, ba er befchlen mußte, bag g. B. in Doitiers nicht mehr Ronnen fenn follten, als - Sunbert!

Rubwigs Regein verbieren fenner iebes Gelprach mit Mannern ohne 3 — 4 Steft dwe ftern — bas leife Sprechen mit Dieuftboten, und bas biele warme Baben. Sie empfablen besonbere Mufmerfamteit ber der Babt war gelt bien auchter Batt bfine — und warnt die Nonnen — vor den heiligen Mannern heibft. Geiffliche follen nicht in Albfter der Nonnen fommen, als nur au Bertichung des Gottebbienftes, und in Begleitung ihrer Diatonen, und fie mit teinen als im Begleitung ihrer Diatonen, und fie mit teinen als im Beichfeuble. — Gie ermahnen fie, den Wein nur als Arznep, und bas Bad nur

in Mantfeiten ju gebrauchen — fich vor tachen ju biren, und das alte Zeftament, vorzäglich das hobe Lied ja nicht — fleischlich ju nehmen. Der fromme Ludewig that sehr viel für die Ronnen — und wie sollte man von ihm den Gedam, ten, so natritich er auch gewesen wiere, ben aber selbst der flaatskluge Carl und seine Zeit nicht haben konnte, erwarten, den Gedanfen "So viele Nonnen, so viele Nonnen, so viele Nonnen, so viele Nonnen, so

Das Machner Coucilium befiehlt fogar bafur gu forgen . baff in ben Rloftern fo menia als moglich Bintel ober buntle Drte gefunden murben, um Gott, megen moglicher Bintelfunden, nicht gum Borne au reiten, und baber follten auch bie beiligen Gefafe und Brante Chrifti meber feibene Schleper. noch aolbene und filberne Dabeln, bochftens Einen Ring tragen, und bie Rode ja nicht au furg, jeboch auch nicht ju lang. Ben ben jahrlis den Rlofter : Bifitationen tommen bie Rragen bor: Db bie Dforte ftete au rechter Beit berichloffen? jebe Monne allein und im befondern Bette ichlafe? feine Schoosband chen babe? und biefe Rragen bemeifen, melden icanblichen Ausweg ber unterbrudte, aber biel ju ftarte ungenannte Erich su nehmen pflegte!

Der Aberglaube ber Beit verbreitete über Albifter einen Rimbud ber heiligkeit und über Ronnentlibfter boppelt — Klofter-Legen ben und Ritter-Roman e erhiteten bie Einbilbungs, Kraft — und wurden nicht viele Rennen heilige, und bas Borbild aller, Maria, war fie nicht nafe

daran bie Mierte Person ber Gottheit zu wers den? Welcher Reig sir weibliche Zungsination, und für weibliche Gitelfeit! hiezu die wild den Zeiten, und man wird sich nicht wundern, wenn alles dem Also, ster zuströmte. — Nonnen waren dim mlische Woefen und gewiß viele Nonnentlöster Tempel welb, licher Tugend; aber wei kann sur räutige Schaase? für diese waren die unterirrdischen Gänge, und so mochte dann die ble Welt sagent

> Die Luft ju R. wie rein muß fie um dieses Stift nicht fepn ? feit Menichen fich befinnen, ftarb teine Jungfer brinnen!

Werfchmiste - wenn auch nicht verbublte - Wende batten Meiber nbibig, um ihr herrichaft auch über ab Geichlecht auszuberiten, und baber batte jeder Monche Erden fine liebe Schwee fiern (die Jefuiten selbst, die kine Wonde fevn wollten, waren die geistlichen Batter, Patres Spirituales, der Urfuliner Nannen jund - ichwechteich balfen sie aus. Sie machten wenigstens Scapuliere, Mmulte, Resignien einfagungen — Blumen zum Bertauf und für die Kirchen und Liefte - Kleieber für Maria und bad Leide. Kind i. i. i.

L'une decoupe un Agnus en Lozange ou met du rouge à quelque bien heureux, l'autre hichonne une Vierge aux yeux bleus, ou passe au fer le toupet d'un Archange!

Monnen erbichteten Ergablungen, troj ben Donden, bie man nicht ohne Unwillen lefen mag;

Batten weit mehr beilige Bifionen ale Donche, und ichlechter noch erzogen, fiech am Rorper, bers radt burd ichmarmerifche Donches Poftillen, ober gar bofferifc und nervenfdmach burch gebeime Sunben, verbreiteten fie ibre beiligen Entgudun. gen unter bas einfaltige Bolf, und unter bie von ibnen perzogene meibliche Jugend , meit mehr noch ale Monche. - Die beilige Abelbeit , Mebtiffin gu Bil lich am Rhein (+ 1016) batte body eine gang eis gene Cur, wenn ibre Ronnen feine belle Stimmen batten - fie gab ihnen bloß eine Daulichelle, und auf ber Stelle betamen fie beffere Stimmen. Burbe 'eine frant, fo ichimpfte fie ibr blos bie Saut boll, und fie murbe gefund, gu berfelben Stunde. Bon biefer Mbelbeit rubret bas G. Mlen: Brod ber, bas bie Lanbleute bem franten Bieb an geben pflegten.

Mar die Rlofter Incht ben ben Einfällen germanischer Barbaren, und bald barauf ber Saragenen gerfallen, nub viele Albster in ibrer Entflehung vernichtet, so wurden die Sachen noch schlimmer, als Normanner famen, die alle Unstalten ber Carolinger, neben den schwachen Carolingen selbst, wieder bereiteiten. Monde murben wild und tries gerisch — sie vertheibigten ihre Guter, oder gerstrauten sich , und. um das Studieren war es geicheben. Gegen Ende des gete und rote geschen. been best den ger ben. Begen Ende des gete und rote Jahftmaben, und lesen tonnten. Das gie und rote Jahftmaber, als der machtige Carl entschlesen war, war sibt bie Normanner, Batinger oder Defterlings b. b. fur bie Seerauber aus Scanbinavien, ein Sibele de bonnes fortunes, und fie fergten, pilms berten, und unfugten, wie Mong ofen, inn, und außerhalb ber Ofifee — in Irrland und England, in ben Riederfanden — Italien und Frankreif, und felbf in Rugland, bis fie endlig Stageten Stiffter und rubig wurden — jus soeleri datum. Jum Beichuff lamen noch bie Ungern. Normanner waren Beichuff lamen med bie Ungern. Wormannet waren Gelben gegen biefe leichter Oylaren — aber bie Deutschen ichtenen weir schwerer mit biefen fertig zu werden, wegen ihrer ungewohnten Art zu fecten.

Die RIbfter batten am meiften bon biefen Barbaren auszufteben. Die alteften Monche blieben und die Rinber - bie bornebmiten Reliquien und Roftbarfeiten berbarg man, ober gab fie ben Rlach. tenben mit. Die Barbaren morbeten in ber Regel alles, mas fie borfanden, marterten bie Bebliebenen megen berborgener Schabe, erbrachen bie Graber, mib fanben fie nichte, fo berbrann. ten fie bie Gebaube, gerriffen bie Bucher und Ur. funben, und binterließen nichte ale Ruinen. liegen fie ju Marmoutier 116 Donche aber bie Rlinge fpringen, und nur 24 retteten fich (853). Der berftedte ehrmurbige Abt murbe bervorgezogen, und gemartert megen bergrabener Schate, geftanb aber nichte, wie Belpot ergablt. Diefe Rormanner liefen in bie Dunbungen ber Strome, und tamen fo, tief in bie Ditte ber Lanber; bis nach Machen tamen fie, mo fie gefchmoren batten ibre Roffe ftal Ien ju laffen im Pallafte bes einft gefürchteten Donarchen, wie die Rofact en ichwuren ihre Rlepper in ber Seine ju tratten, und Wort hielten! 3a, nach Aritheim ftreiften fie bis Worms, und in Birfau vergrub man die Sebeine bes heiligen Antelius, und andere Alofter Schate!

Monche und Ronnen floben zu ihren Anbermanb. ten, ober freiften berlaffen umber, fernten Beltfitten. und mochten nicht mehr in bie Albiter, wie anr Beit ber Kreunige. - Es fubr fogar ein Lebn 6. und Rriegs . Geift in Die Ribfter - fie fuchten Bas fallen, und gaben manches Rlofter . But an Lebn. bas nie wieber fam - Rlofter murben gu balben Reftungen, und Mebte und Bifchofe festen fich an bie Spige bemaffneter Saufen. Dander lites rarifche Schat ging in biefen Unruben mit berloren, aber noch weit mehr ging verloren durch ben Stumpfe finn, bie Raulbeit und bie Unwiffenbeit ber fpatern Klofterlinge. Als Sontheim in ber uralten Trieriichen Abten Metlach nach ben Danuscripten fragte, ergablten ibm bie Pfaffen mit großer Gleichmuth, "baf bie groffen Blatter in bie Ruche ge tommen maren, um barauf ju braten und ju baden!"

Alber mer follte es glauben, bag noch in meit ipatern Zeiten, in ben bargerlichen Rriegen, bie hanbichriften ber Albfter faft noch mehr zu leis ben hatten? S. Denis wurde in ben hugenoteten : Kriegen ihrer beraubt, wie Flenry, bas 5000 Schilter gabite, beren jeber zwey Bacher in bie Bibliothef zn fiften hatte. Ben biefen Zerftbrungen gingen anch bie alten Legenden zu Ernaben zu Ern

be, aber ben bem Moral, Pringip ", pro pietate mentiri" mar man nicht verlegen, und ichmiebete nene, da man ben ben Beffen ber Heiligen, ober bep Borzeigung ihrer Reliquien, boch etwas von ihrer Gefchichte zu erzählen haben mußte, a la Parer Cochem!

Das Eiland ber heiligen, Irrland, ich int am meifen von ben Rormanern mitgenommen worben zu fenn, und fant in vollige Racht, wogegen fich England unter ben Sach fen erhob, und unter Beda und Alceiin. Uftreb der Große, sabe mit Neid und Eisersucht auf bas achte Jahrhundert, als ein goldenes Zeitalter ber Literatur, gurid, da Danen so viele Albster geriftert, so viele Bucher verbannt, und so viele Abnige zerftreut und getöbetet hatten. Den Alfreb war est Großen wert genagen, und Alfred war den Britten, was Earl ben Franken! Wer nach ihm begant bie schouse lichfte Monches, Mirthschaft und ber Monch Dun fan war bie Gelei aller Unruben 950 — 988-

Dunftan - felbft ein ftrenger Monch, ber lange in einer Belle gelebt batte, wo er weber feben noch geben fonnte - ber unftreitig ein Gente und ein Zaufendtanftler wer, und einft am Umboß ben Zeurfel unberfebends mit feiner glübenden Jange ber ber langen Nafe erwijchte, daß er die ganze Gegend mit Gebrille erfüllte, regierte als Minifter mehrere Rh, nige, berfolgte alle verheurathete Geiftliche, und fetzte überall Monde an die Betilen. Er frafte feinen eigenen Schnig, ber eine Nonne gewochhachtiget batte bamit, baß er fieben Jahre lang die Krone

nicht tragen, zweymal in der Boche fasten, und ein Ronnentsofter füsten mußte; zulet aber wurde er Riager, und sahe bey allen Liebehandeln des Rachfolgere durch bie Finger. So lange Er lebte, war England ein wahres Monche Reich — Monche und Ronnen mehrten sich wie Felde Raufe, und der Staat wurde ein leichter Raub der Danen. Dunstan zeigte was eine Kutte ift mit Kbnigs Gewalt!

## XXII.

Die Monderen unter ben facfifden Raifern.

Dtto I. fabe in ber Ginfuhrung bee Donche. Chriftenthume bas befte Mirtel bie Benben ober Slaven - an ber Elbe, Saale und Dber, mit feinen Staaten ju verbinden, und fliftete bie Bietha. mer Deifen, Raumburg, Beit, Merfeburg, Dabels berg, Brandenburg und Dofen unter bem Ergbisthum Magbeburg. Er ftiftete bie Bistbumer Schlesmig, Roichield, Riepen, Marbus, Mitenburg und Lubed, unter bem Eraftifte Samburg, und feine beilige Bemablin Abelbeib that redlich bas Ibrige. Bielleicht maren bennoch alle biefe Stiftungen immer beffer, ale bie unfelige erneuerte Berbinbung Dentichlande mit Stalien! Spaterbin famen Die Biethumer Gnefen, Eracau, Prag, Breelau und Colberg. Dtto fliftete auch (036) bas berühmte Ginfiedeln, melden Drt Meinbard und Benno bereite burch ihre andachtige Einsamkeit und ihren Martyrer Do gebeiligt hatten — und fo murbe Ginfebeln balb bas beiverligte Deipbos. Das Ronneu-Rlofter Quedlinburg war 937 und G. Blaifien 945 entstauben. Bon Einfiedeln aus wurde Muri, bas die habfpurger flifteten, bewbliert, und diefe beyden Albfer wirtten mehr für die Cultur der Schweig, als die altern Burgundiffen gu S. Norig — Peterlingen, Romainmotiers, und Reuchatel.

Otto I. bielt fich fur einen Carl M., weil er in Rom gelrbnt, breymal in Italien geweien, und Sieger ber Beuben war. Die Geiftlichen, die er den weniger gefälligen weltlichen Fiften vorzog, nannten ibn Otto ben Großen, während fie Beinrich ben Stabte. Begranber und Gieger ber Ungern — nur heinrich been Bogler (ausops) nannten, aber Peinrich baute nur Stabte und leine — Kloffer! Otto I. sagte einem Großen, der ihn um die Mber Lauersheim bat: "Es fiebt geschrieben, man foll bas Deiligthum nicht den Dunden geben!

Satte man fonft einzelne She und Gater ben Ribfteru geischaft, so ichenfte man jest ins Große — ganze Stabte, Grafichaften und Gaue. G gab Otto I. bem Alofter Magbeburg (gesliftet 937, bas spatenbin, als ein Erzbiethum da entsand, mach Bergen verlegt wurde, die Stadt Sputimeburg mit allem Zubebt, ben Gan Netelke mit Giebigenstein und ben Salgauellen; Meisen zeihielt ben Zehnten bet Tributs von fauf flave hielt ben Zehnten bet Tributs von fauf flave

ichen Provingen! Magbeburg, ober Mons puellarum, fchien Otto über alles ju geben, weil es feis ner englischen Gemablin viele Mehnlichfeit mit Lons bon zu baben ichien - mo fie ibren Gefichtes panet nahm, wird nicht, gemelbet. Gernrobe entftand o66. Dito II. ichenfte Michaffenburg 976 Bertheim, Caftel und Softi mit Bugebor im Ringgau. - Dtto III. ben man bas Bunber ber Belt nannte, weil er bermuthltch mehr mußte, als feine Donde, mar ber großte Pfaffeninecht unter allen Ottonen, und bis in Simmel entaudt. ale ibm ber beilige Romuglb erlaubte eine Dacht in feiner Belle jugubringen. Unter ibm maren bie 4 Mebte bon Rulba , Beifenburg , Rempten und Dur. bach große Danner - bon Donche Bablen mar nun feine Rebe mehr - und ber Mbt Rorbert bon G. Gallen bie erfte. Rriegs & Gurgel ber Clerifen! - Seinrich II. fuhrte fogar ben Titel Bater ber Donche - ftiftete Bamberg, und bat bie Blichofe fußfallig um ibre Ginmilligung. nimis humiliter, wie ein Bifchof felbft fagt. Es fam fo weit, bag felbft bie Rirche verbieten mußte, an ben Stiftefirden Drabenben auf Dras benben ju baufen; bie Defretalen D. Gre gore IX. (III. 36, q.) verbieten, bag feiner in gwen Rloftern jugleich fene, ober bie - boppelten Donde!

Es icheint Staats. Grundfay ber facife fchen Raifer geweien zu fenn, Biethinner und Uberpen zu fliften, ober reichlich zu botiren, um in ibnen ein Begengewicht gegen bie zu machtig wer-

h ....

benben herzoge und Grafen ju finden und Alle biefe Bifchfe und Monde waren eben so viele Spionen beb 8 ofes, und biefe Spionen ftretten bie Saupe ter icon so den ben ben ben bei be so sofes, und biefe spinent ftretten bie Saupe ter icon so bei man verordnen mußte, baß tein Bifche ben Bifchetien mit mehr Pferben er schelne, als behftens Sanfzig! Ein solder Bifchef, zugleich Graf und Reichbaren, war es, ber einem Bautern begreiflich machen wollte, wie er nicht als Beiftlicher, sondern als weltlicher herr sogroßen Aufwand und Staat mache, wobil! Euer hoch wurden Banden, sagte ber Bauer, wenn aber ber herr Graf zum Z. fährt, wo bleibt dun ber Bifchof?"

Die Ottouen veraufferten namentlich in Bapern ibre Rammer, Guter an Stifter, und baber bie vielen reichen Stifter in Banern. - Durch bie Gine falle ber Sunnen maren auch viele Ribfter berbces ret - bie Guter lagen bbe pon menigftens 50 Stife tern in Bayern, und fie wollten wieber aufhalfen. Damale feuerten auch noch Rlofter . Guter fo gut als andere Unterthanen , und Mebte und Pralaten leis fteten felbft Rriegebienfte, ober ließen fie leiften. Diefe Stifte , Gater maren meift ritterliche Ga. ter (faft aller Abel murbe von Benedictinern ergo. gen , und plele pergagen ibrer Ergiebunge . Ribfter nie) und fo tam es balb babin, baf bie reichen Ribfter nur mit Ebelleuten befest murben, folge lich bie flofterliche Bucht um fo geschwinder verfiel, und um fo geschwinder Die Unwiffenheit überband nahm !

Mancher Dynaft, wenn er ber lette feines Gefclechte mar, vermanbelte fein Schloß mit Bubebbr in ein Rlofter wie g. B. Urnftein an ber Sabn und mancher, wenn er Rauberenen und Chanb. thaten genug getrieben batte, glaubte fich mit bem Simmel verfobnt, und feine Gecle gerettet, wenn er (ob remedium animae et peccatorum, fo lauten in ben meiften Schenfunge . Urfunden bie Bemcas grunde) menigftene einen Theil feiner Guter bem Rlofter ichenfte, und alt und lebensfatt in Die Rutte Die hochmurdige Bruberichaft befiartte bie Ginfalt in biefem erfprieflichen Glauben , und fo ging ber milbe Ritter am Abend feines muften Lebens ins Rlofter, wie man fich obngefabr in unfern Beiten - eine Rugel bor ben Ropf ichieft, ober ine Baffer fturat !

Alber man kann auch selbst bas Gute zu weit treiben, wie Otto I. und Heinrich II, ber wegen feiner Monche, desenben bom Papft Eugen III. (1151) unter die Zast der Heiligen geicht wurde, wie seine Eunigunde, mit der er eine Junge fern "Se eine Gunigunde, mit der er eine Junge fern "Se eine Gunigunde, mit der er eine Junge fern gelifteten Klofter Kaufungen in Heiligen gelifteten Klofter Kaufungen in Heiligen fach. Alls sie einst bey dem Opfer dor dem Mitar ihre Handlich ausgag, und teine Kammuerfrau da war, solche abzunehmen — siehe! da stahl sich durch eine Mauer Withe ein — Sonnenstrahl, und dieser Sonnenstrahl bielt den ausgezogenen Handlichuß in lange in der Lest, bis die Heiligs fertig war! Sie mußte sich zur einst dem Berdachte der Unkeuschhit rein igen, und mit bloßen Zühen über glühende Pflug-

ichaaren mandeln - aber fie mandelte unverfehrt baraber, und ibr Unterrod beilte lange ju Bamberg - Sluffe! Beinrich, bem einft ju Monte Caifino ber beilige Benedict ericbien, und ibm im Schlafe, ohne alle Schmergen, ben Stein fchnitt und mit einem leifen Sauche bie Bunde wieder beilte, fliftete Bambera 1006. Dun ericbien ibm auch noch ber Erzengel Dichael, gab ibm bas Evangelien : Buch au fuffen, und fo erbaute er 1015 bas S. Dichele, Rlofter auf bem Doncheberge. Beinrich ftarb naturlich in einer Rutte, Die er beffer " geehrt batte, ale ben beutichen Raiferthron - aber ftarb nicht auch ber fraftigfte und gescheutefte aller beutichen Raifer Rriedrich II. in ber Cifteraienfer Rutte? Babricheinlich mar ber große Dann icon moralifc tobt, ale ibn bie Glastopfe in bas feiner unmurbige Rleib ftedten !

Heinrich fiffete fein Bisthum Bamberg, nicht auf Koften der he feine Borgangern, sondern mitten im gesegnetem Fannkenlande, auf Koften der Bischber, aus den Gutern der ausgestorbenen Grasen von Babenderg, und unterwarf es leider! unm ittelbar dem Papste! Den Dom der wachten zwey ungebeure Kröten von Stein, die Linnée in sein Raturspikten aufnahm, unter dem Namen Budones Bambergenses — es sind aber nichts als schlechengen Edwen eines armteligen beutschen Phibias! Heinrich war mehrmals entschlossen Wichten Phibias! Heinrich war mehrmals entschlossen Dewelen wäre — aber der Albr Reichard von Berdun verlangte von ihm als Probe der Monches Gewonn verlangte von ihm als Probe der Monches Gewonn verlangte von ihm als Probe der Monches.

horfams - Benbehaltung bes Raiferthums. Biellicht bachte ber Mbr wie Friedrich ber Große, ale Coubife bas Commando ber frangofiichen Armee nieberlegte !

Se mebr bie Ronige gaben, befto mehr muche bie Efluft ber Ehren , Geiftlichfeit. Das rebenbfte Benfpiel Diefer pfaffifchen Gierde gibt ber fonft gelehrte und achtbare Bifchof Meinwert bon Daberborn, ber icon fo viel von Beinrich erpreft batte. Er ließ einft, ben einem Befuche bee Raifere, alle trachtigen Schaafe fchlachten, und aus ben Rellen ber ungebornen Lame mer einen taiferlichen Mantel bereiten, bann iams merte er, ba ber Raifer mit bem Mantel unzufrieden mar, über feinen Berluft fo lange, bie er bas Gut Stein meg hatte. - Beinrich fandte ihm einft ein toftbares Gefaß jum Unichauen, Deinwert ließ eiligft einen Abendmabletelch baraus machen, und ein anderemal fahl er aus bes Raifere Bimmer einen toftbaren Mantel, und brauchte ibn gum De fie Gemante. Benn bann Beinrich von Raub, Dieb. ftabl und Beig fprach, fo fprach ber Bifchof von Gottes Born. Strafe und emiger Berbammnif! Beinrich ichien ben beiligen Dann ftete genedt gu baben, wie Carl ber Große feine Bifchofe nedte, und ber Mbel - bie Dralaten und Donche, bie er auch mobl beraubte, erichlug, blenbete, und in bas Bura Berlief marf - und fo fratte er einft aus bem Defibuch Deinwerte bor ben Borten famulis et famulabus bie Buchftaben fa meg, und ber gerftreute Bifchof betete nun, ftatt fur bie

faiferliche Familie, fur Die faiferlichen mulis et mu-

Geinrich ließ einst Zettel mit goldenen Buchflaben ausstreuen, worauf fand: Meinwert bestelle bein Saus, benn in fun Tagen mußt bu fterben! "und ber Bifchof betete, und sastete Tag und Nacht, und bestellte sein Saus; am ben Tag kam Seinrich und lachte ifen nad, wosur er aber Baarfuß an bem Altare bes Mintstere zu Paderborn bigen mußte! — Fromme Bifchbe und Webe wurben jetz immer seltener, die sich, wie der Abt Cuno von Siegeberg, alle Bequemlichteiten versagten, um bie Jahl ihrer Monche von 60 auf 120 zu bringen, ober sich, wie Bischof Abalbert von Prag bey Nacht in bie Jimmer ber Hosselleute schliechen, um da aus Demuth — Rieber und Schube zu reinigen!

Man war in Albstern schon lange nicht mehr eigentlich fromm und bie Elerisen war es gerade, auch nicht — aber besto mehr predigte man ben Beltkindern — Buffe. Die beiligen Männer eiserten 3. B. gegen das Tanzen so mächtig, als die Kirchen, Batter. Michol verlachte Das bid, als er vor der Bundeslade tanzte — viclleicht nicht wegen des Tanzes, sondern weil et etwas sehn ließ, was man sonst zu verrenen pflegt, oder, wie zweymal bemerkt ist, weil er nur einen — leinenen Rock an hatte — und. G. Ambrosius weift auf Derodias hin, und rust: Saltet, sed adulteras silia. — Rach der Legende tanzten zu Masdeburg rotz am Seisstellend, auf bem Kirchbole S. Martins, Obbert und seine Gespielen, gegen alle

Mbmahmungen ber Beiftlichkeit, und blese schwur, daß sie nun ein ganges Jahr so fortrangen sollten, und siehe! trot aller Meßopfer und Bebete, tangten sie sond sie bet damber bet Jahres, und als der barme bergigere Tob sie erlößte, hatten sie sich bereits bis an den Bartel in die Erde bineingetangt! Welche Leber, far bie, die über den Tangteuse! der alten Theologen nur lachen, der doch noch heute los sie! Ich bin der etwas milbern Mepunng des Predigeres zu Bergeseld "Ang bleibt Kasse, zwey Loth auf die Lasse!

## XXIII.

p. Damiani. — Das fibfterliche Geiffeln. — Sittene Berfall. — Einzelne nugliche Monche.

Imen Bifchbfe waren es vorzäglich, welche bie Unfirtlichfeit ber Elerifer beftig und frenge außecken, und auch sonft mertwarbige Manner war ren: Ratherius und Damiani. Der Erfte, ein Monch aus Laubes, und dann Bischof zu Berona und Latich († 974) wurde nicht biter als brewnal burch Cabalen, und eigenes filtmisches Weien, von seinem Bischofelge gejagt, indem er der Unzucht, Habigtofelge gejagt, indem er der Unzucht, Habigtoft und dem Krieges geift der Geiftlichen und Wonche ulebaft auf den Leib ging, und bekauptete: der Wein und die Molie und erregenden Säste (pigmenta) seven an der Sittenlossigteit schuld (potatores et hircones) — die Deutschen aber dennoch weit reiner als die Italiener.

Peter Damiani, bon weit großerem Unfeben, ale Ratherius, Abt bee Rloftere Avellano, und Carbinal. Bifchof von Offia (+ 1072) tabelte nicht blos bie Sitten ber Clerifen und ber Bifcbfe, fonbern auch ber Dapfte, bie fich in bas Beltliche einmifch. ten, flatt bas Schwerbt bes Beiftes allein an gebrauchen. Er legte fogar (1062) feine Stelle nieber, wegen bes großen Berfalle ber Gitten, gog fich. ob es gleich, fein Freund Silbebrand nicht jugeben wollte, (vielleicht fabe er im Beifte boraus, mas aus feinem beiligen Satan, wie er Freund Bilbes brand, balb Scherg, balb Ernft , ju nennen pflegte, noch merben tonnte ), jurud in Die Stille feines Rlos ffere, bon mo aus er bem Papfte bblgerne Lbf. fel, bie er fertigte, jum Gefchent machte, und ichrieb fein Berichen de contemptu Saeculi!

Damianis beruhmtestes Buch aber ift fein Liber Comonhaeun, wo er ber Clerifen feiner Gegmb bie ab for ulich fien Battungen von Ungucht und unnaturlichen Lafter (quedripartita vitia carnis) vorwirfe, bie zu naturlich geichildert find, als bag man sie — ansübren dufte. Papst Alexander II. unterdrudte bas Buch, wortber Damiani bitterlich flagt: "baß ibm fein Buch, bas er wie feinen einzigen Sobn in ben Armen gehalten habe, liftig entriffen sen. Das Buch ist aber bennoch erhalten, und fogar in feineri Merten (Paris 1663) gedrudt worden. Damiani bringt eine Menge Erscheinungen vor, von Bischbfen und Monden, die in ber holle und bem Fegfeur schmachen, unp frer Sanben willen, und beng fegteur schmachen, um firer Sanben willen, und beng fegteur

vorzitglich ben Monchen und Nonnen auf bas freiwillige Gelffeln, da ja felbft Chriftus und die Apoftel gegeiffelt worden fepen, und machte in der That diefes Reinigungs, Mittel zur Rode. Die Geffel hieß' in der Kloftersprache Otseiplin!

Rach feiner Lebre galt bas Mbbeten ober Mb. fingen bon to Pfalmen mit 1000 Streichen 1 für I Rabr Bufe, und bas Abfingen bes gangen Pfaltere mit ben bagu geborigen Streichen fur 5 Sabre Bufe! Muf ben Tobtichlag fiand eine gebnjabrige Bufe - wenn nun ein recht itas lienifcher Bandite to Menichenleben auf ber Geele batte, tonnte er, ba er ber Ratur nach feine 100 Stabre au leben batte, auf biefe tunftliche Urt mittelft zwanzig gegeiffelter Pfalter mit Gott Richtigfeit machen - ig - menn er Gelb batte, tounte er biefe Bufe burch anbere verriche ten laffen , und fomit ein Rlofter, wenn es feine Rovigen fo jum Geiffeln gewobute, wie Damiani foldes gu Sonte Abellana that - viel Gelb bers bienen, und noch obenbrein ben Beruch ber Seis liafeit!!!

Geiffeln war langft Sitte in Ribftern jur Strafe — aber freiwilliges aus Andach, und jur Fleische Sreugigung, ift eine Anfalt bes sonf fo bernünftigen Damiani. Dan geiffette fich felbft, und ließ sich von andern geiffeln in der Finfernische bes Klofters — man geiffelte sich justept auf bftentlicher Straße, in Prozession, in Rirchen, und auf Kreugwogen — es gab logar eine eigene Secte ber

Geißler, die im Lande berumzogen; viele hefen fich noch, in ber Etunde bes Todes, berbe burchgeiffeln, auf Abichles, um beite ficherer gu frevn ber den Qualen der Sblle! Man geiffelte fich frant, und zu Schanden, und der Don Quirotte aller Geißeler, und ber größte Birtuofe ift und bleibt der heilige Ther Dom inicus, genannt ber Gepanzerte.

Celten verftrich ein Tag, mo biefer Saupt. Beife ler nicht ben gangen Pfalter grenmal ableperte, begleitet von 30,000 Geiffel Dieben, ben Bialm au 100 Sieben - bas war nur ein gewohnliches Tage mert. Un Rafttagen betete er ben gangen Dfalter brenmal, folglich gab er fich 45,000 Siebe, alles febend. Ginmal brachte er es in einem Tag, und einer Racht auf acht Pfalter, b. b. 120,000 Siebe. Er fand, bag er fich mehr Streiche geben tonne, wenn er nur leife ben Pfalter betete, und fo that er, und brachte es einmal auf 12 Pfalter = 180,000 Diebe !! Der gange Pfalter, unter bem 'Tatt bon 15,000 Sieben, galt fur 5 Jahre Bufe, folglich that Dominicus an einem Tage - eine Bufe bon 60 Jahren! Damlani ergablt mit Stolg, bag ber Mann, fein Schuler, aufgefeben babe, wie bie Rrauter, bie ber Apotheter gu einer Ptifane gerftoffen babe! ")

Das Geiffeln bon oben ging noch mit, aber bas Geiffeln von unten? - Ben ber boppelt

<sup>\*)</sup> Historia Flagellantium. Paris 1700. 8. Fransôfi(d) Amst. 1701. 8. Thiers Critique de l'Histoire des Plagellans, Paris 1703. 8.

entannbaren Rlofter Smagination mar icon bie Entbloffung bebentlich - aber nun erft ber Mufrubr, ben es im Blute und in ben Theilen macht, bie man nicht nennt, bie aber ftete ben Rib. ferlingen ben meiften Jammer machten! Mergte und Buftlinge miffen, wie bies Beiffeln wirft. Refus machte eine Geiffel aus Striden, und trieb bamit alle aus bem Tempel, bie ba Unfug trieben, nebit Debien und Giel - mas batte erft Jefus getban, menn er in ein Rlofter gefommen mare! In unfern Beiten geiffelten jeboch felbit Doviten, wenn nach ber Complete ber Rovigenmeifter an ben Bellen borchte bie leberne Rudlebne ibres Geffels, ober nahmen bie Operation bor, an ihren Bleinfleibern uber bas Bett gebreitet, und bie Dovitermeifter felbft - gingen poruber !

 waren bie Sitten reiner - aber es gab and noch genug verheurathete-Priefter. - In England brachen große Unruben aus, ale man bas Cheverbot allgemein machen wollte, und nur Giner troffete fich mit ben Borten: " Dan fann ben Drieftern bie Beiber nebmen, aber boch nicht ben Beibern bie Bricfter!" La Mothe le Vayer ergablt , bag Ugnes Bittme R. Beinrichs III. burch einen Bifchof unfern Damiani fragen ließ: Utrum liceret inter ipsum debiti naturalis egerium aliquid ruminare psalmorum? und baß Domiani auf ben beiligen Paulus bingewiesen babe, ber ba fagt: "Dan tann aller Orten beten." Benn ben einer Dame folche Fragen auffallend find, fo mochte es noch auffallender fenn , baf ein fo ftrenger Sitten. Richter, wie Damiani, fie fo beantworten mochte. Pincholog und Bhufiolog mar Damiani nicht. fonft batte er auf bas, mas bier am michtigften ift, bingewiesen, auf bas hoc Age! beffen Bernachlafe figung bas Heroum filii noxae begrundet - in ber bobern Belt, wie auf Univerfitaten. Muf Dorfern gebeibt baber bie Bucht am beften!

"Gregor I. war auch fehr fur ben Eblibat" fagte ber Bifof Ulrich von Augsburg, ale er aber in einem gewiffen Rlofterteiche 6000 Kindertebpfe auffifchte, gereute ibn fein Berbot ber Che, und er horte auf des Appftele Paulus Worte: "es fen beffer fregen, benn Brunft leiben (ober Kinder morden), und ber Bifchof fen eines Beibes Mann." Ulrich machte febr vernüpftige Gegen.

porfellungen, Die aber menig balfen. / Hebergll fieht man , baß Chelofigteit fruber und allgemeiner berrichend murbe, je fruber und allgemeiner Dbnderen und Donde. Doral um fich griff, unb baber ging es fo bart im Rorben, mo bies fpater gefchab , und bie Sitten fich ftete reiner erhalten bas ben, ober menigftens langer, ale im Guben. Gluth bee fublichen himmele - ebelofes und baben einfiedlerifches Leben - Gefahr bffentlicher Mergere niß im Umgange mit bem Gefchlecht, fubrten ju ben unnaturlichften gaftern - ichmadenbe Diat und afcetifche Uebungen taufchten eine Beitlang bie Ratur - aber bann rubrte fie fich mies beffo ftarter, und machte allgugemiffenhafte Schwarmer mabnwigig und bumm, ober fturgte fie in die Laffer Cobome. Das Berbot feine meibs liche Thiere in Mannetloftern ju bulben, und in Monnenfloftern teine Schoofbundden, forchen lauter ale alles, und mas follten bie Leibbinben (mutandas) ber Capuginer? fie follten ben alten Mbam unbeweglich machen, und bor aller Reige gung bemabren - aber vermochten fie ibn gu tobten? Und melde Duffer bon Tugend batte Die Geifflich. feit in ben Dberbauptern ber Rirche felbft, jur Beit bee fogenannten romifchen Suren. Regie mente, ber Damen Marogia und Theodora?

Monche, fobalb fie aufhörten Monche ju fenn, und auf ihren Wonche hoblen bervorgingen, murben im Morgenlande dogmatifde Fanati, ter und Unrubfifter jeder Ett, und im Menbolande arteten fie aus durch Ueppigtejt, Pracht, Liebe und Rriegeluft - turg fie wurden aller warte folichtere Menichen, als sie vermuthlich im thatigen und gescligen Leben gewesen waren. Die Concilien Ghilige, baß tein Mond in die Welt zuradftebren - teiner fich in besondern Bet-banfern aufhalten - teiner nach Rom reisen - beur ertben - in Stadten leben - unter ben weltichen Schuh sich begeben - an Sple reisen - weltliche Beschäfte beforgen - Taufpatten abgeben - baß tein Righter zwey Alebte haben - fein Gelb für die Aufnahme empfangen - baß man teinen Mond blenden, oder berfühmmeln - beiner zu Monnen, und teine Bonnen zu ihm tommen solle ze. ze. alle biefe Concilien. Schluffe sind gemacht, aber teiner ift - gehalten worden!

Donde haben fich in alle politifche und ga. milien . Sandel gemifcht - Staate , Sachen auf Concilien verbandelt, und ibre Reber gu allem gelieben. In ben Ribftern murben bie unfinnigffen theologifchen Gragen aufgeworfen, ausgebrutet und beftritten - Auswuchse ber verwirrteften Religiones Begriffe! Der Streit bes Donche Ratbert bom wirflich en Leibe und Blut Chriftiim Abend. mable mußte nothwendig auf die Berbauung, und endlich ju bem nicht moblriechenben und tomis ichen Streite ber Sterforiften fubren, wie bie unbefledte Empfangnif auf bie Entbinbung clauso utero vel non! Der Dond Gottidalt grief bie Dratelfpruche bee beiligen Muguftine uber Die Drabeffination an, und murbe auf ber Onnobe 840 mit ber Peitiche jum Biberruf gezwungen; er

behanptete zwei Prabeftinationen, bie der Auserwahlten und Berbammten, aber Rabanus wollte nur die Erfte gelten laffen. 3manzig Jahre bufte Gottichalt zwischen ben Klofter. Mauern, und sollte fterbend noch widerrusen aber er ftarb 869 obne Widerrus! Man verweigerte ibm bas Wende mabl, und begrub ibn in ungeweihte Erde, ohne Gebet fur die Rube feiner Getet!

Donde ichrieben bie elenbften Legenben, bumme fromme Lugen und Martprologien + gelehrte Bucher : Barmer gab es noch bie und ba in ben Ribftern - fie abmten oft nicht ungluflich bie Schreibart ber Alten nach , und ber Chronifer bon S. Gallen nennt fein Convent senatum Reipl. nostrae - aber mober follten bie Denter tommen? Indeffen batten mir Unrecht bie Damen einiger aus. gezeichneten Danner zu perichmeigen. Unter bicfen behauptet ben erften Rang Gerbert. Gerbert aus Muverque und Donch im Rlofter Murillac ging nach Spanien, und holte bon ben Arabern mathe. matifche Renntniffe - Deto I., ber ibn au Rom tennen fernte, machte ibn gum Abte bon Bob. bio . und balb barauf jum Dber : Muffeber ber Schule an Rheime, Die er in großen Ruf brachte - er wurde barauf Otto III. Lebrer, und biefer machte ibn jum Davit Gilvefter II. (+ 1003).

Gerbert galt feiner Beit fur einen Bauberer, war mit Griechen und Romern vertraut, und feine Driefe verbienten noch beute gefammelt gu werben; aber wenn er auch fein Sabrhundert über- fabe, fo blen bete er es bo, mehr, ale bag er

es erleuchter hatte! Mathemarik und Phyfik fesselft und gicht ihre Bereiber so an sich , daß sie leicht gang aus der Gescellstigate immudegagen, und so abstract werden, wie die Algeber. Die Gewohnheit, ihre Aufmerksamkeit stete nach aussen zu kebren, flumpft zulehr ihren Blick selbst für ihr eigenes Innere ab und für den Menichen jes fie kela Munder, wenn Tocho Breibe barüber die Rase berliert, Kaifer Rudolph das Keich, und Archiniches das Leben. Weit entient zu wiffen, was in der Welt, oder in der Gradt vorgebt, wissen sie die nicht mit eine alle in ihrem eigenen hauf efteht, und in ihrem Bettet!

Die Rechte. Gelehrtheit mar jum Theil in ber Monche ganden - bie Mraneitunde aber gang. Theologie und Philosophie ohnehin. Gerbert und fein Schuler Trilbert batten es in ber Uraneis Runde weit gebracht, feiner aber weiter ale Con. ftantin ber Carthager. Diefer foll an bie 40 Sabre in Indien . Megnoten und Borberafien juge. bracht baben, und ba man ibn in feiner Baterftabt Carthago gleichfam fur einen Bauberer hielt, fo murbe er Monch ju Monte Caffino, und ber eigentliche Stifter ber berühmten Schule von Salerno. Spas tere Beiten verboten Donchen bie Urgneifunbe. Man follte meinen , es mare beffer gemefen fie angubalten ihre Dufe biefem Studium ju wibmen , und bam Rrante gu beilen um Gotteswillen bas befte Mittel gegen Charlatanerie - aber man batte bagu gnte Grunde! Gie batten vielleicht mebrere pergiftet ale gebeilt - menigftene batte ber Mugufti.

Muguftiner Luther ficher Dominitaner Pillen betomen!

Donde maren die Baumeifter, Daler und Bilbbauer ibrer Beit, porguglich aber Dufiter, wie Guibo bon Arreggo, Donch ju Dompoua ben Ravenna, und Rotter Balbulus gu G. Gallen. Lateinifde Dichter gab es in allen Ribftern, und zu Ganderebeim ichrieb fogar bie Donne Roes meiba feche geiftliche Luftipiele, um ben beibnifchen Tereng ju berbrangen. In Deutschland fchrieb Rabanus Maurus ju gulba beffer uber melt. liche Biffenfchaften, als Beba und Alcuin, und melde Ration bat in ibrer Lanbesiprache einen fo fruben Schriftsteller , ale mir an unferm Ottfrieb. Mond ju Beigenburg, haben, ber bie Evangelien in frantifche Reime brachte, mas bamals fo fcmer gemefen jenn muß, ale wenn mir icht fcbreiben follen, wie bie Schmeiger Bauern fprechen?

Um meiften (deint Monde die Geschichte beschäftigt zu haben, jum Beweife, wie sie in alles die Rase steele. Wie baben frantifiche Ebroniffen von Ungenannten, und die Jahrbücher hermanns Contracti, Jaimons, Nithardts, der Feber und Degen gleich gut sübre, und gegen die Danen bließ; wie baben Regino, Remigius, Wippe, Wittelind, Eginhard — Langmar — Abam von Bremen — Ditmar, Lamibert — Bruno — Lauter berühmte bistoriche Wohnde, Namen. Auch beite Manner gingen auß Carls Klosfers dus in herber wett mehr freven Geift, als die spätern Schiftleller, wo ich olaftisch Philosophic eines, und Under, wo ich olaftisch Philosophic eines, und Under

verfitaten das Monopol der Biffenfchaften erhielten, wodurch biefe gur Innung und jum Sand, wert berabianten . . . .

Bir perbanten bier ihnen vieles, wenn fie gleich nur Monden Chronifer maren und Anno Domini Mans ner; aber auch viele Dabrchen, Die erft bie fpatere Eritif aus ber Geidichte mieber ausgemerst bat, mie bas Dabrchen bom blinden Belifar, ber bon einem Dabden geleitet, mit ber Schagle in ber Sand, bettelt: " Gebt einem Dbolus bem blinben Relbberrn, ben bas Glud geebrt, ber Reib aber geblenbet bat." Der Dond Rob. Taenes eraablt biefes Dabreben, fest amar ben: nach andern fiel er blos in Ungnabe, murbe aber bald mieber in feine vorige Burs ben eingefest - aber es blieb bemm vorigen Dabreben, benn ber blinde bettelnbe Belifar mar Dichtem . Dalern und Moraliften millfommener und brauchbarer, als bie Babrbeit!

In Rlofter Bec ftanben um bas Jahr rogo Lanfranc und bein Schiler Anfelm auf, und Ranfranc und Berengars Erreitigkeiten über bie Transembetantiation waren ber Urfprung ber fcolaftifden Philosophiet Der mahre Philosoph bielet Zeit war aber Job. Scotus Erigena, ber Geschichtigeter Carts bes Anhen er war Sclhe benter, mehr als feine Zeit erwarten ließ, und daber verlor er fich julcht, trog bes thuiglichen Schuge, vor papflicher und Monchs. Berfolgung im Rlofter!

Der Monch Rabbert im Rlofter Corben batte 831 eine Abhandlung über bas Gaframent bee Leibes und Blutes Chrifti gefchrieben, und bemiefen , bag trop der außern Geftalt bes Brobe und Beine, burch bie Confectation , benbes in bas mabre Fleifch und bas mabre Blut bes Gefreus gigten fich manble, und Carl ber Rable gab Diefe Schrift feinem Scotus gur Prufung. Scotus erflarte, baß ber Untericieb fo groß fen, ale amifchen einem Pfande und ber Gache, mofur man bas Pfand gabe - amifchen einer Abbilbung und bem abgebilbeten Gegenftanbe, und fo groß ale ber Unterfchied amifchen Schein und Babrheit! Der Mondy Berengarius machte biefen Streit mieber rege gegen Lanfranc, vertheibigte bie Meinung bes Scotus, murbe bom Dapft ale Reber verbammt, und bas Abenbland erhielt von G. Beiligfeit P. Innocens III. bas Geichent ber Transsubstantiation. - Die Pries fter iprachen: In Officio sumus Dei! - und Urs ban beiligte bie Sache 1264 burd bas Rrobleich. namefeft! ..

Die burftigen Wiffenschaften gingen jest unter ben Ottonen lieber in die Dom fou len, wie nach Baberborn unter Meinwert — nach Silbesbeim unter Bermward, nach Editich, Rheims, Utrecht und Bremen, borgäglich aber nach Kbln unter Bruno, bem Bruber Otto I., ber Krone aller beutichen Bifchfe. Dies bemirtte neuen Eifer in ben Klbstern, und hir au murde, mas Elugny in Franfreich.

Rloftericulen maren und blieben aber Donds , Schnlen - nie murben fie Bolts,

Soulen, und baber maren Menfchen nie bummer und gottlofer, ale jur Beit ber Blathe ber Monche. Schulen! Mus Ribftern fam aller Aberglaube, Bert. beiligfeit, Bilberbienft und Rangtismus. Der beile lofe Glaube allein, baf man mit frommen Stife tungen alle mbalide Ganben lostaufen toune, ben ber Eigenut ber Donche taglich mehr ausbilbete, mar bas Grab aller Moralitat! Dit bem Jahr 1000, mo fromme Ginfalt bas Enbe aller Dinge, bas roopiabrige Reid. mo Chriftus ber herr tommen werbe ju richten bie Lebendigen und bie Tobten, anruden fabe, liefen Reidere nach Palaftina, um am beiligen Grabe alles abgumarten - und andere opferten ben Ribffern, mas fie nur opfem tonnten - man marf fogar Gelb. Beutel aber bie Rlofter , Dauern! Donde ichienen allein Krengeifter au fenn! Defto iconer aber mirtte ber Donde: Gebante, ber fich um bas Jahr 1027 bom Bufe ber Pprenden aus über gang Europa verbreitete, baß ein bimm. lifder Brief ben Befehl gebracht babe, alle Rebben, bon Ditwoch Abenbe bis Dontag Morgens einanftellen, und biefer Rriebe bief mit Recht Treuga Dei - Gottes. Friebe! Ber im joten und itten Sabrbunbert fcreiben uub lefen tonnte, mar Galgenfren, und biefe Balgenfreibeit bief Benificium Clericorum!

### XXIV.

# Elugn p.

Bief hundert Jahre batte Benedictus allein gebliche, und appigere Zweige getrieben, als der Banianenbaum, die fich nun vom Sauphenmen löften. Religion erzeugte Reichthamer, und die Tochter erflicte die Mutter, sagte Tritheim. Die ersten Monche batten gearbeitet, um teen zu bonen, ihr dieden Urmuth noch mit Rothleidenden getheilt, und so frenge geleb, baß fromme Einfalt in ihnen geilige fabe, die fich felbft bem Emigra um Opfer brachten, und baher im himmel etwas vermbchten min chenfte tienen Guter, um ibred frommen Gebets theilbating zu werben, und bamit sie sich verbet verbumen flomten, aber biese Beilige überzeugten sich balb, daß Singen und Be-

ten leichter fen als Urbeit - und mer mabite nicht gern bas minder Befcmerliche? -

Schon Chlodowig batte viel gefchenft - fein Ben, fpiel mar auftedend, und mancher mag nun aus Drableren gethan baben, mas andere aus frommer Ginfalt thaten, mehr ale er fonnte, und follte. Wer nichte befferes ju geben mußte, gab fich febft bin, au gemiffen Dienften und Mbgaben, ober gab feine Guter, unter Borbehalt leben slanglichen Genuffes (Precarenen). Man batte benn boch baben noch etwas mehr, als bas bloge Ge. bet ber Donche - ihren Schut. Damale war aut mobnen unter bem Rrummitabe, und fo murben Drecareien gleichfam Dobe, und eine Daupt : Grundlage bes Gigentbums ber Ribfter. Die reich en Donche lebnten bem berichmenberis ichen Ritter nicht felten Gelb, und mußten es fcon ju machen, baß er bie berpfandeten Guter nicht mehr einlofen tonnte. Ralide Urtunben gu ichmieben bielten bie Donche nie fur Gunbe. sumalen wenn bie achten, burch Brand ober Treulofigteit ber Bifchofe, abhanden gefommen maren. Gie berichmabeten auch nicht ben geringften Bortheil, burchbrungen bon bem Cas: "Biel Bachlein machen boch am Enbe auch einen gluß!

Schon Chlodowig hatte feinen Patron unter ben Beiligen, ben beiligen Martin, bem er jebes augenehme Ereigniß verdanfte, nnd aus Danfbafeit Dpfer brachte - mit ber fich mehreuben Monderey

mehrten fich auch bie Seiligen, baf man alle Muemabl batte. Ablaß und Regefeuer maren icon in vollem Bange - und auffer ben Defopfern mußten bie Donche ben unmiffenben Mbel icon in fcmachen Stunden ju ftimmen, ober Sterbenbe meniaftene noch in ber Tobes Stunde au angfligen. Sie tonnten Geelen aus bem Regfeuer berausbeten -Geifter beichmoren ober erlofen - Teufel bannen und heren bertreiben, benn fie fpielten meift felbft die Rollen ber Geifter - und an 2Bunbern feblte es ohnebin nicht. Im Toten und Titen Jahrhunbert gab es mobl feine Monche mehr, Die bie Bunber in ihren Ribftern mit ber Rloftergucht und ber Einfamfeit fo unberträglich gefunden batten, wie Sidulph, Stifter bee Rloftere Mogen Moutiere im Elfaß (707). Der beilige Spinolus beilte ba aus feinem Grabe beraus fo viele Rrante , baf bas Bolt in Saufen berbeiftromte - einen Darftfleden anles gen wollte, und alle Bucht, Stille und Rube babin mar - ba betete G. Sibulph auf beffen Grabe: "Bir banten bir, Bruber Spinolue! baß bu fobiel im Simmel vermagft, aber bir ift befannt, marum mir bie Welt berlaffen, und une in biefe Ginbbe begeben baben erbarme bich unfer, nehme bie Befahr bon une, bie unferer Grommigfeit brobt, unb une in Beltbandeleinmifcht - bore auf -Bunber ju thun!" -

Religion hatte jest Reichthumer erzeugt, und die Tochter bie Mutter,bereite erftift. Es ging ben Ribftern um fein Saar beffer, als ben alten einfachen und tapfern Germanen und Arabern, die in ihren Eroberungen und ger feanetern Gefilden vermeidlichten - Donde und Donnen perfonten in Lafter. mie ber Selb ber Macebonier burd allangludliche Erfolge - mie Spanier und Portugiefen in Dite und Beft-Sindien, und Britten an ben Ufern bes Banges, und mittelbarermeife auch an ben Ufern bee Zajo. Quadalquibir und ber Themfe! Alle Debengmeige bes jablreichen Benebictiner Drbens, Die mir nun naber wollen tennen lernen, verbanten ihren Urfprung Unordnungen und Abmeichungen bon bes Stiftere Regeln. Die fogenannten Reformen gingen felten rubig ab. Partbepacift mifchte fich ein, und jeber Stifter mollte Etmas befonbers baben, mare es auch nur anbere Rarbe, und anberen Rutten, ichnitt. Die Berbefferer, vom Chrgeis getrieben, wollten fich felbft ein Monument errichten, fatt bie ' perirrten Schaafe in ben Mutterftall zu leiten - fie wollten felbft Birten einer neuen Beerbe merben, und fo mehrten fich bann bie Dondes Drben wie Sand am Meere, ber alles ju bebeden, und bie gange Chriftenbeit in ein weites Monche und Ronnentlofter ju bermanbeln brobte . . . .

Dellere Zeiten batten icon jegt einsehen muffen, bag bie gange M bucheren - nichts tauge -aber biese Zeiten wollen und mußten Monche baben,
und ber Unwille traf bochftens einzelne Personen und
einzelne Richter, aber nie ben Stand, und bas Um

wefen ber Donderen felbit. Go entftanben bie Reformen pon Clugny - Camalboli, Ballombrofa. Granbmont, Chartreufe - Citeaur - Sirfan -Monte Dviebo. S. Bannes, G. Mant zc. - Rontebraux und Celbftiner - mit allerlen Uniformen, Sarben und Regeln. - Es batte auch fein Gntes bie Rutte, Die einmal unter Rleiber fich mifchte, for aleich untericeiben ju tonnen, und es mar naturlich. Donde und Ronnen burch ein eigenes Stanbe & fleib bon Menichen ju trennen, bon benen fie ge trennt fenn wollten , und bon benen fie auch wirflich, nicht an ihrem Bortheil, fo verschieben maren. . . . . Das Beltalter hielt aber biefe Menichen, trop allen fcbrenenben Rlagen gegen fie, fur gottlich, beilig und unentbehrlich, wie bas Papfithum auch, und fo mehrten fich mit ber fleigenben Lanbes Cultur bie Donde, wie bie - Inben!

Berfuche, die Monchegucht gu verbeifern, waren icon langit von einzeinen Mannern, von gangen Symboten, und von Monarchen gemacht worten, wie 3. B. von Ludwig bem Frommen, und bem Abt Beneblet von Anian — aber vergebene. Biele einzelne Bichofbe und Bebte, vorziglich in Dentichland, waren so fitringe gewesen, daß viele Bonde ibre Abbre eines Alfere und Kutten verlaffen, ober die Aben de ibre Abbre auf bas gelte batten raumen muffen; was ihnen nicht gelang, ichien nun bem Obo von Eingn weisten und bei Bonde die Benons, erften Abis don Eingn in Burgund, war zwar ein einfaltiger Frommling, wie feine Christen zeigen,

Land Coople

aber ber Rubm bleibt ifm, feine Monche ju einer firen gern Jucht gewöhnt, und in furger Zeit 17 benachbarte Albiter vermocht zu baben, feine Reform anzunehmen — bie Grumblage der nachger, über bad-gange Monchewesen berbreiteten Congregation von Elngun. Damiani fpricht in seinen Briefen gang begeistert von Obo's strenger Jucht, die taum einem in halbes Enthudem verstattet habe, wo er mit feinen Brudern hatte sprechen tonnen, und nenner Cingun ein Paradies und Lufgarten voller Rossen war bei beim Paradies und Lufgarten voller Rossels und Lifen mut einem Beilen — einen Meter bes herrn voll fein mutif der Seelen"!

Dbo feibit beobachtete ben Geborfam fo genau, bag ba er einft noch ale bloger Douch Brobfrum. den fammelte, ber Mbt aber bas Beichen jum Muf. fteben gab, che er folche noch bergebren fonnte biefe Brobfrummchen, wie er fie bem Abte geigen wollte, fich - in Derlen vermanbelt hatten. Rleury murbe ibm gur Reform übergeben , aber bie Donche bemaffneten fich , vertheibigten ihre Mauern mit Steis nen , und feiner von Dbos Gefanbten - magte fich zu naben - ba fette fich Dbo auf feinen Gfel, ritt gang allein nach Kleurn, und bie Donche - marfen fich ju feinen Rufen. Seine Monche beobachteten bas beilige Stillidmeigen fo genau, bag einft einer ber Bruber lieber ein meibenbes Pferb von eis nem Rauber wegführen lief, ale bag er bie Stunbe bes Schweigens burd Rufen unterbrochen batte, bas für fand man aber auch ben Rauber auf bem Pferbe unbeweglich an Ort und Stelle, und ber fromme

Ddo ließ ihm etwas Gelb reichen fur ben Schreden, und bie lange Unbeweglichfeit!

Dbo erneuerte bie urfprungliche Regel Benebicte, permehrte und pericarfte fie aber burch fleinlichte armfelige Gebrauche, Die bas Donche , Leben noch elenber machen, und alle Beiftes , Thatigfeit unterbruden mußten, mas feinem Jahrhundert fur - Bolltom. menbeit galt. Er verbot Rleifc, fubrte bollftan. bige Guter. Gemeinicaft ein, und anbal. tenbes Schweigen ju gemiffen Beiten, um ber Rube und Ginigfeit willen. Er bestimmte genau, wie viel, und ju melder Stunde, aus ber lateinischen Bibel gelefen, gebetet, ober gefungen merben folle. Die bielfachen Ceremonien jedes Reftes, bie Beichenfprache mabrend bes Schweigens find fein Bert. Statt ber Arbeit pfalmobirte man faft taglich und ftunblich, und fand bieg balb bequemer, ale Balber ausreuten ober - ganber und Morafte urbar machen, ba man bereite berrliche Guter geichenft erhalten tonnte fur einige Miserere und de profundis. Die Dhren. Beichte trug mehr ein, ale ber Pflug ober bie Sarte, und wer auf bem Tobtenbette bas Rlofter nicht bebachte, tam auf bas fcmarge Regifter mit einem mortuus sine gloria!

In biefen Beiten geichabe es, bag ein Ebelmann, nebft feiner Frau, (948) fich mit ihrer habe Gott abergaben, bas erfte Benjigfel ber nachber fo oft worfommenben Donati ober Oblati, womit bie Lapen, bie auch fo genannt wurben, nicht ju verwechfeln

find. Diefe Lanen prafentirten bie Rurften ben Abtenen au einer Doudeportion (Danis: Briefe) mofur fie bie Glode lauteten, Rirche und Ribfter rein erhielten , Bothen gingen ac. ac. -fie maren - meift Invaliden. - Jene aber bes gaben fich mit Bermbgen in bie Leibeigenichaft bes Rlofters, um ber Berbienfte bes Rlofters por Gett theilhaftig ju merben, und jum Sinnbild ihrer Uebergabe pflegten fie ben Strid ber Rlofter . Glode fich um ben Sals jn legen, ober einige Pfennige aufe Saupt, Die fobann auf bem Altar geopfert murben! Bur Beit Raifer Jojephe II. tamen jene Daniebriefe wieber in Deutschland auf - Pralaten und Bifchbfe meigerten fich nicht Die von faiferlicher Sand Brafentirten aufzunehmen arbfere Rurftenhaufer aber , und Friedrich liegen bie Briefe wieder nach Wien gurudlaufen, mit ber Bemertung: "baß man fich in ber Abreffe muffe geirrt babeu."

Die Rachfolger Doos († 942) schmalerten ben Mund von Elugny feinedregs. Es war ein großer Triumph für das Alofter, so wie für alle Moche, als Prinz Casimir bon Poblen in diese Kloster ging, und aus biese Einsamteit roat wieber abger bolt wurde, um ben poblinischen Totr wieber abger bolt wurde, um ben poblinischen Thron zu besteitigen. Der beilige Dbilo wollte ibn nicht zieben laften, aber Papft Benedict IX. befahl. Casimir fiffteten nicht nur eine Menge Kloster in Poblen, sondern sieher — bie geschoren M bindstöhe ber Poladen! Es war ein neuer Triumph für

Elugny, als herrmann, herr von Idhingen und erster Markgraf von Baben, 1074 in diese Kloster ging, und de incognito die vierfäßige herbe weibete, wie Carimann zu Monte Cassino, der aber noch demaktiger häufig den Afchen beb de in achten. In Cliany wurde auch hilbede na ausgebätet!

Dbilo ber ste Mbt, ber Ergbisthumer und Dapft. marbe bon fich ablebnte, galt fur fo beilig. baf er ber Erzengel ber Donde und ber Dapft bes Dondsthums genannt murbe. Muf feiner Reife nach Rom ging er über ben Teffino , ba fein Rabrjeng ben ber Sand war, ohne alle Umftanbe - ju Rufe, und borte im Berge Metua bie abgefdiebes nen Seelen fo fammerlich um Rettung aus bem Regfeuer ichrenen, bag er in feinem Rlo. fter bas Reft aller Seelen fliftete (1015), mele ches bon ber Rirche balb angenommen, und eine neue Golbarube ber Ribfter murbe. Gine fo liebreiche Befummerung um Berftorbene murte bon aller Belt gerubmt, bewundert und belobnt burch Rrengebigfeiten gefühlvoller Seelen; fie erbobte Die Mcbrung bes Bolte gegen Donche, perminderte aber Die Achtung ber Pfarr Rirchen, und ermeiterte bas meite Reich bes Aberglaubens! - Gleich nach bem berahmten Rreugings Concil ju Clermont bielt Papft Urban II. ein anderes ju Dismes, mo ber Canon porfommt : "Rur Unfinnige balten bie Donde, weil fie ber Belt abgeftorben find, unfabig bes Priefterthume - aber bepbe, Donche und Priefter find Engel, ba

fie ben Billen Gottes bertunbigen, und jene, die Gott fiets berden, find ber Gotteft noch naben. fie nicht fechs Flügel, wie die Cherubim, zwep durch die Capuzge, wer durch die Kapuzge, wer durch die Lapuzge, zwep durch die Nermel, und zwep durch die Nermel, und zwep durch die Nermel, und zwep durch den Neft ibres Kleibes?"

Clugny beftanb anfangs (Q12), ba es Graf Bil. belm, Bergog von Aquitanien und Berry, ben bem Tobe feines einzigen Gobne, ftiftete, aus amblf Donden; unter Dbilo gablte es 177, und unter bem Abt Deter dem Ehrmurdigen 460 Donde, bie gulett 4000 Pfund mitbringen mußten, wenn fie wollten aufgenommen fenn. Diefer Peter ber Ehrmurbige fampfte (1126) machtig gegen Deter bon Bruis, ber bie Taufe fur unnug erflarte, alle Defopfer und alle Gebete ber Lebenden fur bie Tobten, und behanptete, man muffe bas Rreuz. woran Sefus icanblicher Beife geftorben fen, eber berabicheuen, ale berehren, baber er auch am Rarfreps tage eine Menge Rreuge feverlich verbrannte - fur welche Reterepen er benn, wie billig, ju G. Gilles feiner Seite lebendig verbrannt murbe.

Peter ber Chrwarbige flagte 1157 bitterlich: "Unfere Braber laufen bon Ort gu
"Drt, wie bie Geper, wo fie Gebratenes riechen,
"bote einen Schornftein rauchen febeu — Bobnen,
"Adje, Eper, felbst Fifche find ihnen zum Edel —
"gebratene Schweine, Kalber, hafen, Bafie unb
"hahner — jedes bierfußige ober gestägelte haus"ther ziert bie Zafeln ber heiligen Manner, ja biefe

"find ihnen icon ju gemein — fie muffen hiriche, "Rechen, wilde Schweine und Baten haben — fie "muffen die Balber burchftreifen — Faganen "Rechbufper und Durtellauben sangen, damit die "Ruchte Gottes nicht vor hunger sterben." — Go sabe es bereits wieder in Elugny aus, und baber sand es in Bergeffenheit vor der neuen Reform bon Eiteaux, bie aber auch nicht länger dauerte!

### XXV.

### Sirfau.

Unfer beutiches Clugny murbe Birfan, und es mar Beit! Die befannte Geichichte au Goflar (1063). wo in ber Rirche ein formliches Befecht gellefert murbe gwifchen ben Leuten bes Bifchofe bon Silbesheim, und bes Mbte bon Rulba, uber ben Borrang ihrer Derrn, und mit Biffen biefer herren - blutige Banbel, bie bem jungen Rouig Beinrich IV. ohnmoglich Achtung gegen Die Geiftlichfeit einfloffen tonnten - batte noch meitere Rol-Der Mbt, beffen Strafe faft feinen Rlofter. ichas erichopft batte, tam jurud, und bie Donche wollten ibn nicht mehr annehmen - ber Mbt flobe ju Beinrich , und bas gange Rlofter, Alt und Jung, jogen in Prozeffion, mit Sang und Rlang, gleich. falls aus jum Ronige. - Gie murben gmar burch Solbaten jurudgebracht - bie Schuldigften gepeifcht und berftummelt, andere in benachbarte Ribfter bertheilt

theilt - aber bie Schmach faß feft, und fromme Geelen jammerten über bie Berdorbenheit der Rid, fter. -

Gelbft bie Dberbirten brudten bie Ribfter. Erabifchof Abalbert bon Bremen, ber gar gerne Papft im Dorben gemefen mare, und ben jungen lodern Seinrich, wie feinen Spielball behandelte. nabm fur fich Corpen und Lorich in Befit - ber Erzbifchof bon Roln Dalmebn und Inda (Cornell Munfter ben Machen) - ber Erabifchof bon Maing Geeligenftabt, und ber Bifchof von Bamberg ertaufte Reichengu , und trachtete nach Rulba -Deinrich fagte gu allem Ja - und gurften blies ben nicht jurud, wie j. B. Rubolph herzog bon Schmaben, ber fich Rempten nabm. Biele Ribfter. bie ohnehin Rirchen , Guter nicht gerne in weltlichen Sanden faben, benutten bie Beiten , und bie Welt munberte fich, wie bie ju fo viel Belb tamen, bie. wie bie Apoftel arm und niebrig fenn wollten! Dan ift meniger bofe uber Silbebrand, menn man folde Dinge liefet . . . .

Siriau, an ber Ragold, in einem ber liebliche fen fuller bes Schwarzwalbes, ben nur fein Rame furchfear macht, swifcen bem gewerssemmt Casm, und bem reihenben Babe Teinach, noch ebrwarbig in seinen malerischen Ruinen, bie ich far bie foh nie fen ber mir befannten Alo fier- Ruinen ertläte — wurde 837 von den Grafen von Casm gestiftet, und mit 15 Mbuden aus Fulba, das bamals 270 Mann gabite, beiet. Im Jahr 988, wo hunger und Pett in Deutschland wütteten, standen

Monche binmeg, bie Grafen bon Calm berjag. ten bie übrigen 12, und fo ftanb bas Rlofter leer, bis 1066 . mo ein anberer Graf bon Calm -12 Donche von Ginfiedeln berben rief, und ben Mbt Bilbelm aus G. Emeran. Unter biefem Mbt gelangte bas Rlofter ju einem Unfeben, wie feine anbere Mbten Deutschlands, und Bilbelm murbe ber Refors mator bon mehr als 100 Ribitern, nach bem Dufter pon Cluany. Er felbit fliftete acht Albiter: Reile beim, Reichenbach, G. Deter in Erfurt, Lauen in Rarnthen, G. Georg, 3wiefalten, G. Martin in Bapern, Blaubeuern zc. und + 1001. Auf jede fos genannte Reform folgte flets ein reicher Erauf pon Seegnungen aller Urt , bie fromme Ginfalt gab , bis bie gescharfte Bucht im Genuß Diefer Seegnungen mieber nachlieff, und neue Reformen notbig machte! -

Mit Wilhelm war ein febr fluger, fester und frommer Mann, der burchus nichts vor feinen Minchen woras berfangte. Das Handes wor betten Kuffen war ihm ein Granel, wie die Gold und Silber ger flickten Kirchen-Ornate, und wenn er austriet, so gerichten Kirchen-Ornate, und wenn er austriet, so gerichat es nie auf einem ftolgen hengste, sondern auf einem bemutbigen Efel. Sein großer Auf machte Ment og Better und Relchthunger feinem Rlofter gustebmen, baber eine nene Einrichtung nöbtig wurde, and eine beier Einrichtungen, die von Elugun herüber fam, und zu Bolombrosa entstanden ift, war die Ausstellung von Ufter- Monden, die zwar im Klofter wohnten, aber zu gudtund an ben Berrichtungen bet Woschen, die zwar im Klofter wohnten, aber zuden weren, die zwar im Klofter wohnten, aber zuden den Priecker

Monche werben fonnten — bie fogenannten Lapen, Bruber (Conversi), Bartlinge (barbati), und Dblaten, die bald auch in Nonnen-Ribftern Lapen Schwestern erzeugten.

Sie maren bie eigentliche arbeitenbe Rlaffe. melde bie übrigen Donde, Die mit bem Ropfe, ober meniaftens mit bem Munbe ju arbeiten batten, ber forperlichen Arbeiten aberhob - Sandmerter aller Urt. und felbft Runft. Urbeiter. icheinlich ift ibre Entftebung in ber Unmiffenbeit ju fuchen, bie fein Latein verftand, und in biefer Unmiffenbeit vielleicht auch die Entftebung bes Rofentranges, bamit fie bie borgefchriebene Uns gabl Bater Unfer richtig abmeltten. Un fie ichlof. fen fich bie Oblati ober Donati an, pon benberlen Beidlecht, Die gwar nicht im Rlofter mobnten, und weltliche Rleibung bepbehielten, aber fich gang bem Dienfte bes Rloftere mibmeten ju Arbeiten, Die man felbit Laven . Brubern nicht gerne überließ, weil fie baburch zu febr in bie Belt gefommen maren !

Diefe Laven Braber, bie gwar bie 3 Gelabe ablegten, aber nicht ber priefterlichen Drbination theifschigt waren - Batte trugen, und ben
Ropf gang tabl, mabrend ber Berr Pater ober
Priefter Mond in ber Glorie ber haarKrone ober Zonfur - einberftrotte - waren es
recht eigentlich, bie nacht ben balb allgemein werbenben Eremtionen, bie Klofter am meiften berbarben, und einen folden Jang zum Mondemeien barben, und vinen folden Dang zum Mondemeien bar Moneigung vor allen Berufe. Gelchaften, und
Echen vor ber Ehe verbreiteten, baß baburd gange

Dbrfer verdbeten, und bie Sitten lofi gteit immer weiter um fich griff. Gensaltig ftranbten fich gegen biefe neue Einrichtung bie weift abelichen in Bonde ber altern berühmten Ribfter Reichenau, S. Gallen, Borch zt. bie nun solche gemeine, grobe und banrifche Menichen nieben fich wilden follten; am lauteften ichrien bie von Lorch. Kein Lafter gibt es, bas biele Lorcher Whoche ben Bartlingen nicht anbichten: "Die mit ihren langen Bockbatten ben Boden tehren, finfter umber geben mit weiten holgichuen, fressen, finfter umber geben mit weiten holgichuen, fressen, fan bagellossen Boldften bingeben, und nebenher tausenb gratas nnb Benedicte brummen und Pex vobis."

Lanen Bruber murben aber bennoch balb all. gemeine Rlofterfitte, bie bem Stolge und ber Bequemlichfeit ber Donche gang baf famen . und ber Rlofter . Detonomie felbft weitere Ausbreitung erlaubten. Bu Sirfau lebten baber nuter Wilhelm, neben 150 Monchen, 60 Lapen . Bruber und eben fo viele Oblati , bie felbft bem arbeitenben gapene Bruber bas Musaeben erfparten. Grandmont und Chartreufe batten biefelbe Ginrichtung, und man fine bet felbft Spuren von Lapen Drabenben ( Gerberti Hist. Sylv. nigr. II. 319). Durch biefe neuen Mittelbinge arteten nicht blos bie Donche gang aus, fonbern Donderen verbreitete fich auch noch weit mehr unter bas Bolt. Die Anbacht ben ente bloften Leib unter Pfalmen, mit Ruthen abaupeits ichen, jur Gundenbugung ober Dampfung unreiner Lufte, marb nun in Stabten wie auf bem Lanbe, unter Dannern und Beibern, Sitte ber Beit, moburch man Mbrechnung hielt mit bem hochfen Richtet! Der Monch, beffen erste Gelübbe bie Demuth war, sahe nun ftolg herab auf ben Lanen. Bruber, ber niedrige Jand Atheit that; er bieß Dom, ber Abt Domnus — Dominus gang aus war Gott der Jerr! Der Monch studierte, betete, und verließe selbst eine beiligen Bucher gegen die weltliche jurisstifche und ärztliche Schriften, die mehr.— Geld eintrugen, daber ihnen die Rirchen Bersammlungen von tigt und 1739 jurififiche und medizinische Granin miederlegten, well sie zu spekt

Batten fie alles in Ginfalt bes Bergens getrieben, fo mochten fie leicht baburch nuslicher geworben fenn, ale bie urfprunglichen Danche, fo aber murbe alles pfaffifch getrieben, und bie Lapen . Bruber perbreiteten mondifde Ibeen, mondifde Unbacht und mondifche Rorper Raftenun. gen unter bas Bolt, mabrend es unter ben beilis gen Mannern und in ben bom Bolt bochberehrten Ribftern - gang weltlich anging! - Diefe Lavens Braber, Die fablten, baf fie bem Rlofter nublicher maren, ale bie ftubierten Berren, nahmen fich au Beiten etwas beraus, und baber entftanben oft Spaltungen und Schlagerenen, ober fie wurben gang niebergebrudt, und oft, naments lich bon Rarthaufern, behandelt, wie mabre Stlaven! In Grandment verlangten bie Laven-Bruber balb biefe balb iene Deffe bon ben Done chen - bermeigerten bas Beitliche, wenn man ibnen nicht mit bem Geiftlichen bienen wollte,

Land Liberale

und fritten fich, wer die großte Left trage, fe, bag fich ber Papft darin legen mußte, denn Grammont war (1200) formille in Patricier und Plee bejere gatchen, wie das alte Rom! Broifon Monder und Layen-Wrüdern gab es Bantel und gereichen wie gab es bei bei gwie judichen Genbenten und Enpenden.

Bilhelm bachte wohl nicht an biefe Rolgen, und rich. tete fich nach Clugny, mobin er amen feiner -Monche abichidte, um aus ber Quelle ju icopfen, worauf er fobanu feine berühmten Birfauer Conftitu. tionen ichrieb. Die gang ben Aleiniafeite. Geift ber Rlofter aussprechen, und ju finden find in Bergotte Vetus Disciplina monastica. Bir wollen blos bas menig Characteriftifche ausheben , mas nicht bereite in Benedicte Regeln enthalten ift. Die Schlafenden mußte ein Monch mit einer Blend. Laterne aufweden, und biefe 3mal unter bie Dafe halten; machten fie nicht auf, fo medte er, und ber Bewedte mußte nun feiner Geite mit ber Laterne fo lange berumgeben, bis er auch wieber einen fanb, ber fo feft fcblief. Unwillführliche nachtliche Das tur . Erleichterung (fragilitas in ber Rlofterfprache) murbe mit fieben Bug : Pfalmen und fieben Bater Unfer gebuft - Ungeborfam gegen Dbere aber mit ber Ruthe auf blogem Leibe, moben bem Gunber bas leinene Unterfleid mit bem Deffer aufgefchnitten wurde; auch gab es icon unterirrbifche Gefanguiffe ohne Kenfter und Thuren und - Reffeln!

Gar lieblich find bie vorgeichriebenen taufenberlen Bewegungen bes Mundes und der Sande, mabrend bes Stillfcmeigens. Die Bufammen.

fagung ber Daumen, Beige : und Mittelfinger . Spige sen bebeutete Brob - aber ba gab es wieber Res benreichen um vericbiebenes Brob auszubruden eine Bewegung ber Sand , wie bie Bewegung eines Rifches im Baffer , bebentete Bifch - aber ba gab es wieber ein Dugenb Pantomimen fur bie verfchies bene Urten von Sifchen. - Es gab eigene Beichen für Getrante, Gefafe , Rleiber , Perfonen ac. ; bers langte man ein beibnifches Buch, fo fratte man wie ein Sund hinter bem Dhre. Man bente fich bie 200 Sirfauer Monche, Die fich in biefer Beichens fprache nnterhalten, und man muß entweber lachen, ober Mitleiben mit Menfchen fablen, berbammt aus folden Laderlichfeiten ein ernftes Stubinm au machen ! Sch glanbe immer bon biefer bummen Gitte tommt es berp baf mir bumme Streiche - Dirfauer Streiche nennen!

Die ichonfte Anftalt Wilhelms, nach ber, daß er burchant feine Kinder aufgunehmen erlaubte — war bas eigene Zimmer (seriptorium), wo tagicht zwolf bestigen Buder, Kirchendrers es abichreiber bie beiligen Bucher, Kirchenderer er abichreiben mußten, da er in alle Klbster, die er reformirte, die nathfigften Bucher zu ichieru pstegte; da mag dem auch mannches andere Buch erhalten worden senn. Andere Klbster dunten liebrariam manum habebant) foreiben in fonnten (librariam manum habebant) forieben num fabriffundsig ab, und bie Handschiften wurden als gute Waare abgeseit. Es mar ein gelebrter err Dber Aufscher, der Der Aufscher, den Golationirte, benn soult modbre es mit ben Jandschriften, be halb

im Schafe, ober in Eile hingesubelt wurden, noch übler aussichen, als es mit volen ohnebin aussiset. Wan erstaunt über bie bundert verschie aussiseben. Schrift, Proben, bie ein Mbnch von S. 'Mirich und Afna bem Kaifer Man. I. vorlegte, beren jeder er einen eigenen barbarischen Namen zu geben wufte, und ihre Calligraphie, Karben, Bera zierungen und Gemälben haben sicher vieles zur Erhaltung manches ichaben wertes bergertragen.

Der berahmte Mbt Tritheim, Berfaffer ber Sir, fauer Chronit von 838 bis 1514 fchilbert uns ben innern Buffand bon Sirfau, wo unter Bilbelm eine Gefellichaft bon 260 Menichen, wie bie Engel lebten, voll Liebe ju Gott und bem Nachften, ohne Murren und Ungehorfam in vollendeter Bufriebenbeit! Dan borte in ben beiligen Sallen nur bie Stimmen ber Singen. ben und Betenben, und bie Tone ber Bertzeuge arbeitenber Runftler. Bilbelm fand mit Dapft Gres gor VII. im vertrauteften Briefmechfel, ba er einft felbit in Rom gemefen mar, und Bilbelm mußte einem Silbebrandt nicht unwichtig fenn, ba er nicht nur in Schmaben, fonbern in gang Deutich. land aberall Freunde, Unbanger und Schuler batte. Tritheim fest bingu, ba er bon Bilbelme Beiten fpricht: "Die alten Donche mobnten in finftern Bellen, aber ibre Bergen maren licht und belle: jest mobnt man in bellen lich. ten Bimmern, aber bie Bergen find ume ballt bon ber Rinfternif ber Lafter unb Sanben!" Tritheim mar Mbt ju Spanbeim

ben Rreumach in bem ichonen Lande gwifden Dofel und Rhein, mo unfere Legenden und Dabreben fo recht ibre Beimath baben - und mit ibm gewann bie alte reiche Abten, Die gar febr bermilbert mar, einen grofs fern Glang als gubor ( 1482 ); felbft bie Bibliotbet, beren gabireiche Bucher bie Donche berfreffen unb erfoffen batten, bis auf 48, machte er mieber gu 1646 Banben. Der gelehrte madere Mbt mar ber Rreund bes Rurfurften Joachim bon Branbenburg, und nach feinem Rathe ftiftete biefer bie Univerfitat Rrantfurt. Tritheim ftarb 1516 ale Mbt bon G. Jacob in Burgburg , weil er nicht mehr gu ben berborbenen Monchen nach Sponbeim wollte: "Freis lich bangen mir bie gefammelten 2000 Sanbidriften am Bergen, ichreibt er - aber mirb mir ber Zob nicht auch biefe Rreube rauben? ift ber himmel nicht überall?

hirfau ober hirichau hatte einen fo großen Ruf, baß & Bifchfe und 130 Mebte aus diefem Mufter, Klofter geholt wurden, bie mit biefem in Berbradberung blieben. Im Bauerntriege wurden die ichdnften Gebäude bes Klofters zerftbet, und 1560 befam es feinen erften lutberifchen Abt, Borfteber der Klofterfchule und ber Kirche zu Edw — Meifterbeuter, bet sogleich a Siede und 10 Abchter zeugte, in rechtmäßiger Ebe. Frangelen legten 1692 hirfchau in die Aliche und Rufue, die man noch gegenwärtig siebt, und bie Klofterschule, wurde nach Deutenbort verlegt.

Bir wollen den Monden, namentlich ben bentiden Ronden von Sirjau, G. Gallen und

Reichenau verzeihen, benn fie maren bie fleifigften, und erhielten manchen alten Mutor. ben man in Stalien vergebene fuchte. In G. Gallen mar es. mo Poggio ben Duintilian, Ciceros Oralor, Gilius Stalicus, Columella und Lucretins fand - und Dla. tina geffeht, daß man ben Pomponius Dela, Plautus und Apicius ( jum Theil auch Tacitus und Geneca) beutiden Donden ju banten babe-Dogen auch unmiffende Ritter, bie am Abend ibres muften lebene in bie Rutte frochen - vielleicht biefe Profane Scribenten als beilige Mfces ten abgefdrieben, ober gar boelich eingefchoben bas ben - mag auch ber große Trof ber Mondye, Seelen. Deffen einträglicher, und Sabrtage erabblicher gefunden, Die Monche ju Spanbeim feinen Orator, fondern einen Arator gewollt, und mabder bodmarbige Mbt, ber lieber recht bummacborfame als gelehrte Danche fabe. ben Beibipruch im Munbe geführt baben: "Biel Biffen blabt auf - ib. nen fen bergieben um jeuer Benigen millen!

Monche, Schulen hatten bie Ribfter nothig, um ibre eigene 3dglinge ju bilben — ber gerobbniche Unterfolt ging nur auf bie Webfriffe ber Alle fiete Unterfolt ging nur auf bie Webfriffe Philosoffer, auf schlechtes Letein, auf scholafische Philosophie, und die vorgeichriebene Theologie — überritenge dumme Dbern verbannten die flassische Literatur, als irreführend und beibnisch aus Bebrafalen und aus Bibliotheten — aber es gab immer Einzelne, die mit Talenten und höberem Geifte ausgeruftet ibr anhingen — Mutter Natur Lift es de gerüchtet ibr anhingen — Mutter Natur

keinem Stande an beffern Abpfen feblen — und fo gab es flets beffere Mbuche, die in ber einfamen Zelle, durch innern Trieb, ihr Wiffen und ihre Urtheilskraft vervollsommenten. Richt jede in ber Schule und Kirche angenommene Behauptung galt diefen als errotefene Bahrbeit — durften fie fich auch nicht laut zu ihren Ueberzeugungen bekennen, so fanden sie boch immer gleichgestimmte Seclen, benen fie sich mitrheilen konnten, und flets gab es eutschlossene Manner, die fich auch laut außerten, wenn gleich meift zu ihren Unglad. Diese Monde follen leben!

# XXVII.

#### Camalboli

In Italien reformirten Romualb ju Camalboli, und Gualbert ju Balombrofa. Der Reformations. Geift bemachtigte fich auch ber Donche Stallens. nachbem Clugny mit einem fo reigenben Bepfpiele borangegangen mar, und bie Dapfte erfannten ju febr ibre Bortbeile baben, ale baß fie fol che Reformen nicht hatten unterftugen follen. Sie bestätigten und empfahlen bicfelben, und murben fo immer mehr bie bochften Richter auch ber Donde, bie gus bor um nichts angefragt, und fich bochftens an bie Bifch bfe gehalten batten. Gie fprachen jest bon Monchegelübben los, wie Benebict IX. gus erft that, ba Clugny ben Pringen Cafimir von Dob-Ien nicht wollte gieben laffen. Auf ber Spnobe bon Chalons (1063), mo Damiani, ale papfilicher Les gat, alles burchfeste, murbe bem Papft fogar bas Recht zugeftanben, Rlofter von bifchaflicher Muf.

ficht ju erimiren, woraus fo viel Unbeil folgte, wie mir im nachften Capitel feben merben.

6. Romuald, ber bon ben Bergogen von Ras benna abftammte, und giemlich loder lebte, bis gu ber Beit. mo fein Bater einen Unbermanbten im 3mentampf tobtete, moben er jugegen mar, ging ins Rlofter Caffenga, um bie Gunbenichulb feines Batere, burch gotägige Bufe, ju tilgen. - Sier erfchien bem reichen Jungling ber beilige Apollinaris, ber ibn vermahnte, bas Rleib bes Drbens ju neb. men, und Romuald murbe ein fo ftrenger, eifriger und fittenpredigenber Bruber, baf er ben Deib und Die Berfolgung aller Donche erregte, baber ibm ber Abt felbft rieth , bas Rlofter ju verlaffen. Romuald ging nun gu einem Ginfiedler Marino in ber Gegenb pon Benedig, ber fich bas Gefet gemacht batte, tage lich ben gangen Dialter berguiggen, und machte mit ibm gleiche Uebungen; ben jebem Rebler fcblug ibn Darino auf bas linte Dbr. - Romuald muß oft gefehlt haben, benn er verlor bas Gebor bon ben vielen Schlagen auf bas linte Dbr. und bat feinen Orbil ibn boch abmechelungemeife auch auf bas rechte Dbr ju ichlagen, bamit er gang tanb merbe, gur Ehre Gottes und feiner Seiligen!

Marino bekam Achtung vor einem folden Scheler, ging mit ihm von dannen, und so kamen fie, burch Frankreich, nach Enfan in Catalonien, wo fie ihr Einsiedler Leben fortiegten, und in einen solchen Geruch von Heiligtit geriethen, bag die Bewohner S. Romuald nicht mehr fortiaffen wollten, sondern beschloffen, den Zeiligen — todt zu ich lagen, um menigftens feine Reliquien ju baben. Romualb befam Binb, und ba er eben nicht Luft hatte fich muth. willig gur Reliquie gu machen - und bie Debrber nabeten, fo frag et in ber grube allen Speifevorrath, ble Dorber ameifelten an feiner Beiligfeit. - er mar geretret, und entwich nach Stalien, bon mo er obnebin Rachricht batte, baß fein Bater, ber gleich. falls ine Rlofter gegangen war, foldes wieber bers laffen wolle. Der beilige Cobn grang nun ben Bater mit Schlagen und ben barteften 3wangemitteln au bleiben, mo er mar' - und er felbft lebte abmeche felnb balb in Ribftern, balb, wenn er es mit ben Brabern verborben batte, wieder in ber Einbbe: balb fliftete er felbft Ribfter, murbe for Mit, und bann verließ er fie wieber. Er entichloß fich (1012) mit 24 Bradern nach Ungarn jn geben. wo ibm aber bas Clima nicht jugufagen fcbien, unb fo tam er mieber, uub fand endlich in ben Mppenni. nen , bei Mrresso , ben Drt Camalboli. Ein gewiffer Malboli foll ibm ben Drt gefchenft baben, ber baber Campus Maldoli bief, wenn man Camalboli nicht lieber von Campus amabilis ableiten will. wie ber Ort in ber papftlichen Beftatigunge . Bulle ges nannt wird. Beift ber Ginbbe follte ber Geift bes neuen Orbens fenn, beffen großere Balfte bon etma 100 Ribftern aber nie ale Unach oreten lebte, baber bie Deutiden fie Calmanfer nannten!

Sier in Camalboli hatte Romualb 1018 ohngefahr qo Cellen, bewohnt bon bartigen Ginfieblern, bie nur gu ben canonifden Stunden fich berfammelten, beiliget Schweigen mabrend ber Raften beobachteten, was aber viele auf 100 Tage im Jahr ausbehnten, sich des Meins und Fleisches entsbetten, betteren, facheren, meditirten und neben, ber hand bie eine beiteren, betteren, fangen, meditirten und neben weißgelleidete Mond, ebie Letter Jatobs hinauf aus Gottheit freigen, und so gab er feinen Einsiedlern weiße Kleider, und so gab er feinen Einsiedlern weiße Kleider, und so mute aus schwarz weiß. Er selbst bied nicht in Camalboli, sondern dog weiter nach Sitre in Umbrien, wo er sieden Jahre in der Einsbe, und in einem barnen Sacke aubrachte, nur so wiel genoß, um nicht umzusin. En, und oft sich bis begnügte an die Opeise — au rieden!

Romuald mußte immer etwas Neues haben, bis er in-feinem Alofter Val de Castro bey Eamerins 2027 flard, aft 120 Jahr. Er hatte, bey seinen vicien Keformen und unstätem Leben, für seinen Deben eigentlich wenig ober nichts gerban, und erst der fromme Bischof Theobald von Arrezzo gad den Einstellen Einstanfte, und dem Odder Lege datung, den der Papst 1072 bestätigte. Die Monche von Camoldosi freutgigten ihr Fleisch der Koden und Geißeln, daß sie mehr Aodten als Lebendigen glichen, und das Brod viele Lage lang in ihrem Magen lag; Anso 3. B. jammerte, daß er nun schon 9 Lage lang — keinen Sedom gekabt habe!

Der vierte Prior ber Camalbulenfer, Rubolph, erlaubte ben Einsiedlern gesellichaftliches Speisen, mäßiges Beintrinfen, und milberte das Fasten, wolte jedoch noch, baß jeder eine Wage habe, um fein

Brob abzumagen. Er ftiftete bas erfte Donnen, Rinfter bes Orbens (1086) und feine Donnen fdienen beffer ju gebeißen, als bie Donche. Biele fromme und reiche Damen traten in Die Befellichaft. und ichentten ihr Guter, baber ber Orben balb 20 Ribfter gabite, aber auch mit bem Reichtbum bas Ginfiebler , Leben meift verlief, und ins ge, meinfame Rlofter. Leben überging. Gleich Benebict liebte ber Orden Sugel, um befto beffer mebitiren, und obferviren ju tonnen, und bie iconften Sugel ber Erbe befledten Ribfter. ber Mufnahme von Rovigen fabe man auf eine qute Bafftimme, und Rettleben bieg Ever. Mild. Butter und Rafe effen, mager leben aber -Gemage, Burgeln und Sifche . . Der Orben mifchte fich nie in bie Seelforge, und war in fo ferne nes gatib unfchablicher, ale aubere.

In Italien gablie man die meisten Camalbu-lenfer, aber sie verbreitern sich and von Turin aus nach Frankreich, und nisserne vorziglich zu Broedbois, 4 Seunden von Paris, wo auch der beklannte Pring Ragogi ben Wend seines Lebens der einstederschen Under weben der den bereitschen Auchach wolmete, und Woreau auf seiner berdienten Loebeeren rubte. Auch nach Deutsche berdienten Loebeeren rubte. Auch nach Deutsche Einfamkeit liegende Wa eurba ch ber Miem war eines ihrer Albsten, das Joseph aufbob, und weit nachtschen ließ. Der gauge Orden bestand aus fanf von einander unabhängigen Congregationen — Camalboli mit 6, Benedig und Murano, mit 35 Mannstand

und 8 Ronnentibftern — Die von Aurin mit 8, bie von Frankreich mit 6, und bie Congregation von Eronenberg mit 28 Albftern, wovon 6 in Poblien und 3 in Deutschland waren; ber Orben bestand nun auß etwa 100 Albstern — 2000 Seefen!

Camatboli blieb immer bie Stamm, und heilige Einsebeler Romualbs, die in Jontebone, am Huße bes Gebirges, alles batte, mas Albster brauchen. Oben lag die romantische Einsiedelen im wils den fast stete mit Schnee bebeckten Gebirge, betleis et mit hoben Tannen, und jablie etwa 40 zellen. In der Entjernung von 300 Auß stand auf dem Weg ein Kreug mit der Anschrift: Kein Weib nabe bey Strafe des Archenbannes. Der Eronenberg bey Perusa war vielleicht noch reihender als Camatboli, und hatte sein Fontenbannes. Witter S. Saldvator, am Zufie des Eppressen und Tannen. Malbes.

Aus diefer Einstebleren ging Damiani hervor, wie Niloebrand aus Eligny, und auch Gratian war ein Camal bu lengter Mond, ber in feinem Klofter zu Bologna, auf Antried bes heiligen Berus harbt, eine Samm lung Kirdenen Gefete (1150) compilitee, die man bem edmifden Rechte, bas und gleichfalls ein Klofter zu Amalfi erhalten bat, und welches gar viele Monde zu ihrem Lieblings. Studium machten, gegenther ftellte. Die Ibeen bes römifden Rechtes, bie Bologna in flarten Umlauf fetze, paffen nicht in ben Kram ber Papfie, so weige als bie Bibel - beyde offenbar bie ersten Erundagen befferer Gefetz ehnen, und gereichen

nigterer Religion — baber begünstigten fie Grattans Wert gewalis. Detretiften überstügelten balt die Legisten, wie die Kirche ben Staat, und die darin vorberrichenden Ibeen begränderen das Primat, und die Wondperen immer fester — untergruben die Rechte der Bische bet nicht bet mehr glede feu bilde, und wieden neue Stüge der Hierar, die, und eine neue Goldgrube für die paffiche, und eine neue Goldgrube für die paffiche, und eine neue Goldgrube für die paffiche, und eine neue Goldgrube für die paffichen Mechte, die ben Widerspruch gesestichen Borrang batte, nahm noch die Detretalen, Clemen, tinen, und Ertravaganten aus, und so war das Corpus Jurie Canonici sertig, das man wohl, sammt den messen wissen neuen durfte!

Erfreulicher ale Gration ift une ber weniger genannte Camalbulenfer Umbrofio Traberfari, bon feinem Rlofter auch Frate Ambrogio di S. Angeli, und porangés weife ber Camalbulenfer genannt, ju Rlorens (+ 1430), ein Rreund bee Chrnfoloras, bes Die colo, und ber Debici. Er that vieles fur grie: difche Literatur, überfette ben Diogenes Laertine und mehrere griechifde Rirchenvater und Miceten - und mar ein aufgeflarter gebilbeter Donch. ale General feines Orbens ein Rufter von weifer Milbe und Strenge - ein thatiger fluger Gefchafte. mann ju Benedig und auf ber Bafeler Rirchen Bers fammlung, fo febr er auch bie Stille feines Rlofters, und bie einfame gelebrte Dufe au icaben mußte, wenn er bon Benedia und Bafel . pon Rerrara und Rom wieder in fein Rlofter nach Aloreng tebrte.

Bir haben noch feine Bifftation de Reife in die Aldfier feines Ordend, wo er über Sitenaverfall jammetr, aber Un fib gif eiten fletd griechift, daubrückt, so wie wir jeht etwa lareinisch. So spricht er von einem Abstiffin, daß sie diem Bennen Ander ranvor vonfrag — von einem Nonnen: Aloster omnes ferme πάρνας ειναμ, und noch belleater drückt er die Ungucht eines andern Nonnens slotter aus, mit eines Anders Nonnens flotter aus, mit erzeichtet.

Benn Romuald und alle Camalbulenfer langst bergesten sein werben, wird ber Freund ber Aunft noch Sacchis S. Romuald, neben Raphaels Bertlärung, Bosterras Krey. Bnahme, und Dominichino's S. hieronymus — bie bier erften Gesmatbe, bie aus bem Museum Naposeon nun wieder nach Rom geschr find, wohn sie gehren — bewunden und mit ihnen schwarmen.

## XXVII.

Balombrofa und Grandmont, und neuer Rlofter: Seegen überall.

Ein amenter italienifcher Rebengweig ber Benebictiner wurde Balombrofa. Johann Gnalbert. ein Florentiner, bem fein Bater befohlen batte, ben Tob eines Bettere an bem Morber ju rachen. ber fich aber bem Sohne ju Sugen marf, und Bergei. bung erbielt, ging gleich nach biefem Borgang ins Rlofter, ba fich ben feinem Gebete por bem Rreuge, bas Rreng gegen ibn verneigte, und ibm får feine Barmbergigteit bantre! Er murbe geitig Ubt biefes Rlofters, jog aber bie Ginfamteit ber Appennien por, und lebte feit 1038 ju Balom. brofa mit mehreren Ginfieblern und feinen Schulern, bie bie Schweine buten, und bie Stalle mit ib. ren Sanben reinigen mußten. Rach und nach murben aus biefen Ginfieblern gleichfalls Conobiten . bie graue Rutten trugen, und baber graue Donche

hießen, fpatrofin aber folde mit andern bon Lobfarbe und ich war jar Farbe vermechielten. Der Orden war nicht zablreich, und verbreitere fich nicht außerbald Italiene; nur in Frankreich ift ein Riofter befannt Corneillac, und ichater fiifrete die heilige Dumilitas auch einige Monner Albfer.

Gualbert mar ein ftarter, Giferer gegen bie Sie monie ber Bifchbie, moraber feine Donche 1062 große Unruhen ju Floreng ftifreten, und Silbebranb ftand auf ihrer Geite. Achttaufenb Klorentiner gogen aus - bie Monche erboten fich ju einer geuers Probe, und Peter, einer aus ihrer Ditte, ging un perfehrt burche Reuer, baber er Petrus igneus, Deter ber Reurige bief. Der Bifchof murbe abgefett, ber Orben von Balombrofa mit feinem Deter bochgeehrt, und Gualbert farb 1003. Er meinte es mit ber Rlofter : Urmuth febr ernftlich. Eines feie ner Ribfter Moidetto batte viel zu ichen gebaut, baber gantte er mit bem Mbte, und fagte: "Diefer Balbbach foll mich rachen! und fiebe plotlich fdmell ber Bach bod an , rif Baume und Relfen. flude mit fich, und gerfibrte bie Gebaube bon Grund aus .. - Gin anberes feiner Ribfter batte einen reis chen Rovigen aufgenommen, ber alles bem Alofter ichenten mußte - Gualbert gerriß bie Schenfunge. Urfunde - und Tener fuhr aus ber Erbe, und bergehrte bas Rlofter! - . Ginft murrten bie Donche aber Mangel an Rahrung - er befahl einen Dchfen ju ich lachten - aber fie wollten bas Rleifch nicht anrubren - biefe Daffigung mar Gott angenehm, und fiebe am andern Morgen - flanden vor bem Rlofterhofe viele Efel - mit Deblfaden!

Balombrofas milbromantifche Lage bilbet mit ben freundlichen Gelanden Toecanas einen auffallenben Contraft, und Dabler geben baufig burch bas fcone Urno . Thal mit feinen Caftanien , Balbern, in ben ungeheuren Zannen . Balb. in beffen Mitte bas Rlo. fter begraben liegt - gwifchen bie fteilen Appennie nen . Banbe, bie nur gegen Abend offen find, und in beren Tiefe bie Sonne erft lange nach ihrem Muf. gange bringen tann. Die Gebaube bes Rloftere find bon weitem Umfange, und gefichert gegen Ueberfall, ben fie jeboch bon Rachbarn, beren Bobitbater biefe Monche maren, nie gu furchten batten. Den mab. lerifchiten Unblit gemabrt bie Ginflebelen felbit. il Paradisino genannt; fie ichmebet gleich, einem Abler . Deft auf einem boben ifolirten Relfen . neben bem fich ein Balbbach berabfturgt und alles bat einen gigantifchen Character. Safert bat Balombrofa gemablt.

Die Monche vom Balombrofa machten biefen wilden Deel ber Appenninen urbar — Getralbe, Caftanien, Wein, Erdöpfel, Fricher ber Pinien es e. brachten sie auf ben Markt von Fioren; — aus den Buch Nuffen bereiteren sie ein De 1, das dem Dieben. Del gleich geachtet wurde, und selbst holz flößten sie nach dem Arno, und von da nach Florein; und Livorno. Sie waren sehr wohltbätig gegen die Bewohner des Gedüge, welche die raube Jadregie von aller Welt scheibet, und in den Seturnen der Revolution war das Alosfer, entstent von aller Welt sicheibet, und in den Seturnen der Revolution war das Alosfer, entstent von allen Peer-

Straßen, ein Ufpl far viele Unglaftiche, namentlich far arme ausgewanderte Priefter, Die gebeugt burch Alter und Jammer, fich bieber fidchteten, wie in einen rubigen freundlichen Safen!

Deben Clugun entftanb in biefem Beitraum in Frantreich auch noch ber ftrengere Reben : Drben Granbmont, ben Stephan aus Thiere in bem Geburge Muret ben Limoges (1080) fliftete. Dies fer Stephan begleitete ale amblfjabriger Rnabe feinen Bater, einen Bicomte aus Muberane, nach Bari, murbe bafelbft frant, und ba ibn ber Erabifchof Milon von Benevent , ein großer Donchefreund, pflegte , fo murbe er Monch. Er ging in bie Geburge von Muret, wo er von Rrautern und Burgeln lebte und aumeilen brachten ibm auch fromme Birten etwas Brob. Er trug einen eifernen Panger auf blogem . Leibe, und ichlief auf gmen Brettern in einem Grabe über Singen und Beten pergaß er oft Tage lang Effen und Trinfen. - Er betete ftete fnicenb, unb fließ babei ben Ropf gur Erbe, baber batte er Schwies len . wie ein Rameel . und feine Rafe murbe frumm. wie ber Schnabel eines Dapagen. - Balb gefellten fich au bem bewunderten Schwarmer Schaler in Menge, bie ihn aber nicht Lehrer, fonbern Correcs tor. Befferer, nennen muften. Der Comarmer ftarb 1124.

Nach feinem Tobe machten bie benachbarten Benebictiner Aufpruche auf Muret, und feine Schler, flatt zu ftreiten, baten zu Gott ihnen einen rubigen Der zu zeigen — fiebe! ba ericoll breymal eine Stimme vom himmel — Grandmont! Grandmont! Grandmont! — ein Ort, der eine Meile von Muret entfernt war — und sie nahmen den Leichnam ibred Stiffers, und jogen nach Grandmont. Die strenge Regel wurde erst spaten geordnet, und präget der zhällich Armuth und Geborfam ein, und daßer eine Addrecepen — leine Riche er ein Wieh — leine Beld für Meffen — nicht einmal Fleisch star Krante verstattete sie. Fehlt es am Nothwenbigen, so sollen zwep Ginstedler andzehen, und Munofen sammeln. Späterbin milberten die Pahfte die gibt es donges fabr 140 Kilher oder Jellen innerhalb den Grängen frantreiche.

Srepban that betanntlich viele Bunber im Teben und im Tobe. Bon einer Bauerin, die ihm einst Geyer brachte, nahm er un einigte; biefe find bein, sagte er, die andern gehoren beiner Pachbartin; eine andere brachte ibm einft Bred auß Korn-Aehren, die sie auf ihrem eigenen Acer gestoppelt hatte, und ber heitige merfte es sogleich, und bas Brod brach, und war voll Blut — und Bewarme! Brow Cardiniale bestachte ben bei beiligen Einfiedler, und fragten: Bad er benn sep — Monch, Einfiedler oder Canonicus? Aus Beicheidenheit wollte Stephan nichts von allen bergen seyn, und so weiß ich noch weniger gu sagen, was er so eigentlich gewesen ift!

Im 11. und 12. Jahrhundert erwachte eine aufferorbentliche Schwarmeren fur das Rlofterleben, und bie aniehnlichsten Ribfter Deutschlands entflanden in biesem Zeitraume. Ein Zeitgenoffe, Berthold, Monch

an Schafbaufen tann nicht genug fagen, wie fich alles nach Sirjau brangte - nach G. Blaffen, Ginfieblen und Schafbaufen. In ben Unruben ber Rriege gwifden taiferlicher und papfilicher Dacht gingen viele Eble, ermubet, ober von Unfallen betrofs fen, in Rlofter, ober flifteten neue. Se pornehmer einer mar, befto geringere Dienfte fuchte er ju leiften, Prinzen und Grafen bienten in ber Ruche, und ben ben Biebbeerben, wie hermann, Bergog von Babringen, ber fich in Bauernfleibern vom Rarftenftuble nach Clugny folich . und Schweinbirte marb bis an feinen Tob. wo man erft feinen Stand erfuhr. In Diefer Beit führten auch viele Beltliche Guter . Gemeinichaft ein. und lebten ale Donde, moraus bie Beabarben und Bequinen berbor gingen, mobon meiter unten. - Alles wollte in Ribffern buffen, und bie Schmarmeren wirfte fo unbegreiflich, wie ber bom Papft Johannes XXII, verfertigte Somnus: Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. - Gine Menge Schmarmer jogen bamit ale Bantelfanger im Lanbe berum, wie bie Beifler, nachbem Damiani bas Beiffeln fo febr empfoblen batte!

In Schwaben entflanden: S. Georgen 1084 Blaubeuren 1085 — Unbaufen — S. Deter 1090 — bie Rubeftatte vieler 3ahringer — Mipriebach 1095. Deut 1011: Bant in Franken 1050 fliftetet die Wittwe des letten Grasen von Bang aus ibrem Schloffe ben Coburg, und das dieste Koffer Medlenburgs Dobberan fall: auch in dies 3eiten, das die Wenden gerichten, aber 1100 wieder ber

gefiellt murbe - Dobbertin - Connentamp, Daraun 1173. - Gin Bifchof von Paffan baute 1072 Gottwich (Schlof Gottes), berühmt burch feine Reichtbamer, wie burch bas treffliche Chronicon bicfes Damens und feine berrliche Lage. Allerbeilis aen und Tennebach 1102 - Da ienzell, Gantherethal - Abelbaufen , Wonnerbal ac. entftanden, lauter Frauentibfier im beutigen Baben. Frauenalb, herrenalb und Lichtenthal im ichonen lichten Thal ben Baben (1245) Schonan, Gotterau - Schmare jad. - Reinbarbebrunnen, bas reichfte im Bauernfricge gerftorte Rlofter Thuringens, in einem romantifden Thale unweit Gotha, baute 1085 gub: mig ber Springer, jur Buffung feines Dor: bes am Pfalggraf Friedrich, Gemabl feiner geliebten Abelbeibe, Die ibn felbft bagu berebet batte, um ibn beurathen ju tonnen. Ludwig glaubte mit feiner Beit , bag baburch ber Morb volltommen gebugt fen, und ging am Abend feines Lebens felbit binein, wie Abelbeibe in bas Monnenflofter Seiplig, bas fie erhaut batte.

Der erzeiche, aber an nothwendigen Natur-Producten erzarme harz von 36 | Meilen mie etwa 100,000 Meulchen spielte in viesen Jahrbaunderten eine große Rolle. Die Kaiser der Deutschen, vorzüglich die heirriche, weilten bier am längsten und liedken, behrten sehnjudiebooll, selbst aus dem schieden Italien, dabin zurüch, wie Schweizer in ihre heimath, und während sie de Burgen baucten, gründeten ihre Frauen Stifter und Kibser. Ballenstädt - Blankenburg - Clausthal - Conrabsburg — Dammersfelben, Dietersborf, Dribet, Gernrobe, Godar, Jifeib, Jifenburg, Micheffein, Arrobaufen, Defterbe, Grefen z. e. alle biefe Albifter lagen in bem unfruchtbaren harze, und fallen in bas tote — 12te Jabrhundert. Man fann noch bie beiben berthynten Stifter biefer rechnen, Duebs lindurg und Baltenried, benn fie liegen am Kufe ber Geburge. Baltenried, benn fie liegen am Kufe ber Geburge. Baltenried, benn fie liegen am Kufe ber Geburge. Baltenried, benn fie liegen am Kufe mich fie ift noch bette eine ber ichbinften Albfterzuinen, und eines ber berrlichsten Ueberrseisbie altbeuricher Bantunft, wenn gleich, nach ber Reformation, aus feinen Quadern wenigstens ein Halburgen Kirchen gebaut worden fünd.

Im Auslande war bochberühmt Montferrat in Catalonien (1035) - und Bet in ber Mormanbie (1041) - Ueberall Ribfter und nun tamen erft bie - Sil bebranbe und bie Rreugguge, bie ben Seegen ober ben Jammer nicht wenig mehrten! - In ber Schweig entftanben Engelberg 1119 - um bies felbe Beit Allerbeiligen ben Schaffbaufen, bochberabmt von mehr ale 300 Donden und reich -Muri im Margan ILI4, G. Alban bei Bafel -Bellelan - G. Johann gwifchen bem Bieler : und Reuburger : See - Rrinieberg (Mons Aurorae -) Rigieberg - Interlachen - Geeborf - Rouges ment - Sauterine - Bonmont zc. zc. alle biefe und mehrere Ribfter entftauben im raten Jahrbunbert und Engelberg ift bas mertwurbigfte unter allen. Dier tommt ju ber moralifchen Sinfters nif, bie es mit allen Albftern gemein hatte, noch. eine phnfifche - bie boben Mipen, uber bie

ber Aiells feine golbrothe Gis - Krone in Die Racht hineinglangen läßt, verbergen bem engen Thale im Sommer feche Bochen lang die Sonne! bas achte Symbol eines Klofters!

Ribfter gierten jest, mie Ritterburgen, faft jeben Sugel, und galten fur ben Dinmp, beffen bochten Gipfel gur Beit ber Bygantiner nicht minber ein Rlofter gierte, baber ber Berg noch beute bep ben Turten ber Dond obera beift, und an unfern Bernharde. Berg erinnert. Die feurige Ginbilbungefraft bee Morgenlanbere, unbefummert um bie Ruinen bes Rlofters, fcaut im Dipmpus felbft einen Dond ober frommen Dervifd, ber mit ber Schnees haube auf bem Ropfe, mit bem Belfengartel um bie Mitte in bas Grune ber Balber und Alpenwiefen, ale in bie Lieblingefarbe bee Propheten gefleibet. auf bem blumigten Teppich bes Lanbes fieht, um fein Gebet ju verrichten. 3m Morgenlande , wie im Mbenblande, trat ber Dibnd an bie Stelle Olympifden Jupiters!!

## XXVIII.

## Silbebrand.

Dilbebrand ober Papft Gregor VII (1074 — 1083); von ben Deutschen seiner Beit auch Bollennen benannt — war ber Commell — Rapoleon des titen Jahrbunderts, und ein großer Beförderer der Monderen, wäre es auch nur durch sein Stlibates Gefen, und durch bie die zum zen Grade ausgedehnen Cheverbote — de beyde Magfregeln die Nonnentlibster auffallend vermehrten, und nebenbey die roman hafte Liebe auff Hohen der Der Papft balf der Minderen und biefe bem Papft. Ohne Monderey teine Hilbebranderrey — wenigstens nicht in dem hos hen Grade!

Ben ber traurigen Berwirrung burch bie Sanbel swifchen Seiner und Rirche, zwischen Seinrich IV. und Bergor VII., entflanden gar viele Albster. Set Bahn, daß Rirchen Seigenthum unantaftbar [eg,

ftand feft, die beste Sicherheit des Eigenthums war alio ein Riofter und Seinrich felbit, ber alle Urfache batte, die Alibster, als die mahren Schlupfwinfel der Cabalen gegen ibn, ju baffen bubligte boch wieber dem Wahn feiner Zeit, sobald man ihm Rube ließ! Monderen mar jest die festelle Stage des neuen papfliden Thrones — das furchtbarfte Bericht, surchtbare als die heimlichen Gerichte Beft palens.

Ohne Antheil ber Monche geschabe jett nichts mehr in ber Allehe — immer freyer wurden sie von Bem Aufssich ber Bische bei bles abhängs von Kom, das allein von Gelabben löstet. — Das Gelabbe löster, war nun boch wichtig zum größten Rachteil bes Fürsen, und bes Staates! Gregor seil sogen Stifter eine eigenen Moncheverfassung in Deutschalben ben fichten, kapendröderfassung in Deutschaft von, bie man Religio quadrata nannte, und bie aus Wonchun, Lapendrödern, Innem und sich Gen geweibten Jungfrauen bestanden haben soln, unter Aussich von Bischen von Bischen von Auffan, und Siegefriede, Abrs von S. Salvater. (S. Jöcher Pr. de religions quadrata. Lips. 1741. 4.)

Kom trat jetzt an die Stelle ber alten Dratel, die einft ben Pitchern fo sied Einftuß verschöfften, und mogegen unfere fpatere Univertitäte Bratel wahre Richnigfeiten gewofen find. Das Gelingen und Missingen ber Orbalien bing obnehn lebiglich von ben schlauen Sutten ab, und so gogen fie endlich alles vor ihr forum; und ber Redliche war so gut

als ber Schurte in ber Bewalt ber Pfaffen. Aus biefen Sitten rabren bie noch üblichen Bettenungse Formein: "Diefer Pfiffen foll mich erfticken! "Dies Clas foll mir Gift fenn!" hilbe, brand fiellte jett ben Staat gang auf ben Altax und biefen grudete er auf die Worte: "Du bift Petrus, und auf biefen Felfen (nerpn) will ich banen meine Gemeinbe." Diefes Wortpiel, bas man schwertig im Reuen Leftomente luchte, wurde jett von allen Wortpielen unftrettig bas wich, tigfte. Wo batte je eines größere und prattichere Folgen gehabt, und wo batte man je tollere Schliffe auf eines gegründet, als jett die hilbebraude — Innocente und Bonifges barani gradveten.

Silbebrand mar ein achter Stallener, bon nies brigem Bertommen, und Dond. Ale Staliener bafte er bie Deutiden - feine niebrige Der funft erzeugte feinen Bauernftolg, ber oft ments ger aus Plan, ale aus Sochmuthe Ripel Ronige und Rarften nedte, und Donderen gab ihm ben geborigen Eigenfinn und bie Unbiegfamteit bes Characters - Genie ift aber ibm nicht abgufrrechen. Er gangelte bren Bapfie, und batte fich leicht weit fraber auf ben beiligen Stubl fcmingen tonnen, wenn es ihm nicht beffer gefallen batte binter ben Couliffen gu fpielen; und felbft ba er ben Thren bes flieg, ließ er fich noch gwingen. Schon ale Stung. ling ging er mit Papft Gregor VI. nach Deutschland, und icon bamale fafte feine ftolge Geele ben Ents fcbluß ber wilben unbandigen Deutschen Buchtmeiffer au merben. In alle Gefchafte bes Staats eingeweibt,

brachte er Erfahrungen auf den Thron, wie der und nach ibm tein Oberhaupt der Kirche — Italien, Frankrich und Deutschland kannte er auswendig, Hentrichten Pfaffen nicht in feiner Warbe zu berkätigen. Sein Plan, die Kirche von dem Stadte ungsbängig zu machen, ja den Staat der Kirche zu unterwerfen, und alle Kronen, war tein Geheimuiß. Schon Damiant nannte den Papft Dominus Papa — den Sile bebrand aber Dominus Papae, und halb Scherz und Ernft, einen heiligen Satan!

Silbe brand, mit bem eigentlich erft bie Reibe ber Dapfte war' showin beginnet, menn er gleich in ber bertommlichen Ordnung, Die mit Chrifto und bem beiligen Detrus beginnt, nur ber 155fte ift - Silbebrand ftedte fich nicht bloß binter Die Simonie, um ben Monarchen bie Rirchens Memter und bie Anbeftitur ber Bifchbfe mit Ring und Stab ganglich ju entreiffen - betrach. tete nicht bloß alle Ronigreiche ale Gigentbum Chrifti, folglich bes Romifchen Stublee, Die berfelbe alfo auch verleiben, und Recognis tione. Gelb bafur forbern tonne, mas man ben Totat nannte - fonbern feste auch bas Eblibat ber Geiftlichfeit, ber Goribeit und ber menichlis den Ratur ju Trope, mit Gemalt burch, ale bas befte Mittel fie bon Ramilien, und Staats, Intereffe los, und gu ben fubnften Borfechtern ber ungeheuerften Unfprache ber Rirche ju machen. - Silbebranb legte baburch ben Grund ju taufenbiabrigen Berbreden und Laftern, worüber noch die Rachwelt errb. then.

then , und bie Geschichte mit abgewandtem Untlig ben Schleier beden muß! Es find 800 Sabre verflof. fen, und noch befteht ber Chlibat - es mare wohl Beit, bag mit bem XIX. Jahrhundert Sure. ren, Chebruch, flumme Gunben und mibers ." naturliche Greuel aufborten und bas apofiolis iche eintrete "Eines Beibes Dann! - Go. balb Donche ju Prieftern und Bifchofen ermablt murben, fo bielt es bie Rirche fur anftanbiger, baf Driefter unpereblicht fenen, und bie Dan. fte, Die noch weiter faben, rliegen Che-Berbote - und nun mar emiger Rampf gwifden Beift und Rleifch - swifchen Bifchofen und Prieftern, und Die Rirchengucht nie fcmantenber. Die Bifchbfe maren meift alte abgelebte Manner, benen bas Gefet leicht marb ju erfullen - aber bie armen jungern Diaconi und Gubbiaconi maren, mas ber pollblutige Bauernburiche bor Ginem Sochpreiflichen Confiftos rium! Silbebrand erft griff burch, und auch ba gab es im Norben noch Wiberfetlichfeit genug. Alle man auf bem Concil ju Erfurt 1075 bas Brebe borlas. murben mehrere Bifchofe bon ben Concubinari. ften (fo bicBen bie verbeuratbeten Driefter) mit Schlagen mighanbelt, und gerabeju fortgejagt. Deutiche Rurften bestauben auf bem Trienter Concilium fo feft auf Priefter. Che, ale auf bem Relche, aber Rom fprach ben Bann aud, und bie Rirchenverfammlung glaubte: . Gott ichente allen bie Gabe ber Enthaltfamfeit, bie ibn recht barum bitten!" Non omnibus datum est follten bies nicht unfere bellern und humauern Beiten

erwägen? Schon Erasmus nannte die Reformation eine Combbie, und die Priester Spe eine Auflöfung bes Knotens, und sicherlich ware die Zerdauung diefes Knotens der schollte Schritt zur belieben Religion 6: Bereinigung — und eines Alleranders wärdig. Tempora mutantur et nos mutamur in illis!

Chlibat trennte ben Priefter bon ber Gefellichaft, und ber Dimbus pon Gelbftverleugnung über ben machtigften und angenehmften aller Triebe, machte ibn eitel und ftola - bas Bolt fabe ben ebelofen Priefter in einer bobern geiftigern Sphare, und mar gleichgultig, wie fich ber gange Stanb bon ben Gefeten bes Baterlands trennte, unter ben Schut eis nes babfuchtigen Muslanbers fluchtete, und einen Staat im Staate machte. Der Driefter wurde tropiger und farrtopfiger, und magte alles fur fein geiftliches Dberhaupt. Das Bolt, bas er mit boberer Beiligfeit belog , überbaufte ibn mit Reich. thumern, und nun fcmelgte er in verbotenen Genuffen, und freute fich egoiftifch' ber Baterpflich. ten überhoben an fenn, bie er ben ibn nabrenben La ven überließ, und lachte - mas lag ibm am Denfchengefdlecht, ba er mit feinem Tobe tobt mar - und er follte Die Beneration er sie ben? traf fein Baterland Unglud - mas lag ihm baran? Rom mar feine Barerftabt - wie follte er mitleibig fenn? ftargte ibn vollende gar gemiffenbafte Enthaltfame feit in Delan cholie, fo fochte feine fcwarze Phantofie Grillen - Unrube und Berruttungen - und vergiftete bamit in Beichtftubl und Rangel gange Probingen - Baterlandsberrath und Bargerfriege waren Geburten trubfinniger, harter und ehrgeiziger Monche!!

Die bat mobl ein Meufchengebirne ein tolleres politifches Gebaube ausgebedt, und - mas noch toller ift - auch burchgeführt! Dit ben Dt &n. den und bem niebern Clerus begann Silbebrand, ging jum bobern uber, und enbete mit ber Schande fceue von Canoffa, mo ber Raifer ber Deutschen brep Tage lang, im armen Gunber Rleib, por ber Thure eines Pfaffen, Gnabe flebte! Bielleicht batte ber Unbold feinen Uebermuth fculbigft gebuft, mare nicht ber Tob bagwifchen getreten! Die bat ein Daun mit bem Menfchenverftand eines gangen Beitaltere fo une verschamt gespielt, und nichts macht in uuferen Bels teu eine tomifchere Birfung, ale bie fogenannten Dictatus Hildebrandini, bie bas feine Guftem enthalten, bas bie Rurften, um ibre Rechte als Landesherren, und bie Clerifen um ihre Dens fchen Rechte bringen follte, und auch gebracht bat! . Unter allen Deutschen erflarte fich feiner fo laut gegen Silbebrand, ale ber madere beutiche Dtto Bifcof von Coftana!

Die meiften Gegner warfen Hilbebrand blos feinen Umgang mit ber alten Mathilbe vor, bie ihm beffer mit ibren Gutern, als mit ibren Reigen bienen tonnte, und beichulbigten ihn im Geifte ber Beit ber Magie, die allein in feinem Genie und in feiner Frechbeit lag. Das fprechendte Bu malbe des Hilbebraptisnus, und zugleich das traurtigfte Dentmal bes berabgefuntenen Menfchauerstaurtigfte Dentmal bes berabgefuntenen Menfchauerstaurtigfte Dentmal

bes, befindet fich in ber Kriche S. Severin zu Reapel. Silbebrand fieht im pahflichen Ornate, in der Anten einen hirtenstad, in der Rechten eine Geiffelfein Jorn entbranntes Ungeficht, sein aufgehobenier Urm, und sein vorgebeugter Abrer zeigen, daß er bereit sey brein zu soldgagen - zu seinen Jahen liegen Seepter und Kronen, und über seinem Haupte sicht Sanctus Gregorias VIII Und als Heiliger sieht er auch - im Calender!

Silbebrand ift ein großer Dann, wenn es groß mar bie Regenten um bie Befegung ber erften Rirchen Memter ihrer eigenen Staa. ten gu betrugen, mas einigen Millionen Menfchen bas Leben toftete - Silbebrand ift groß, wenn es. arof mar ben bod verrath - nicht an Ronigen und Staaten - fonbern an ber Ratur felbft gu begeben . und ben Chlibat burchinfeten, mas mehr Menichen foffete, als ju berechnen ift, und mebe Sittenlofigfeit perbreitete, ale je fich aut machen lagt. ' Silbebrand mar ber achte Rapoleon ber Rirche, folglich ber großte Dann feiner Beit, wie Boigt beweißt, weil er - feiner genialen Ibee: " freiheit ber Birche" alles unter ju orb. nen mußte! - Go fann man ber gangen fcmab. lichen Sierarchie bie iconfte Lobrede balten , wenn man fie blos bon Geiten ber Confequeng betrache tet - aber auch allen Graueln Robespierres, und ber Weltherrichaft Napoleone! Dan fann Gregor fo. gar uber ben ichmargen Corfen feben - benn Er mar mit feiner Freiheit ber Rirche weit confequenter, als jener mit feinem Continental. Syeftem!

Aber man febe, wie die Deutichen bes Raifer Beinriche bie Sache angefeben haben, nicht blos bie Rurften - forbern felbft Bifcbfe, ja bie gemeinen beutiden Rrieger, Die noch Matio. nalftolg befeelte. - Die Demuthigung bee Dberbauptes ber Ration bor bem folgen Dfaffen gu Canoffa emporte fie tief - und fie batten ben gelehre ten Boigt mit feiner Lobrebe - gefteinigt! unb ben Applogeten Gaab par Compagnie! Silbebrans biemus ift fo lacherlich ale Macchiavellismus! und Beltherrichaft. Man lefe mas ber Apoftel Paulus bon einem Bifchofe ober Muffeber forbert (I Tim. III. 1 - 7) und vergleiche bann bamit, mas Silbes brand bon ber Chriftenbeit forberte! Refue Relie gion mar nun Spiel ber Berrichfucht, bes Stotzes, und Geines romifder Bifchofe gemorben, burch ben geiftlabmenben Schreden ber Solle. und burch bas heer bon Monden und Geiftlichen und biefes fonberbare Gebaube, beffen Grundpfeiler Meinungen, Borurtbeile, und Donderen waren, bauerte bis auf unfere Beiten! Silbebranbs Beitalter fcbien es volltommen confequent au fenn, baf bie geiftliche Dacht ein Musfluß ber Gottheie fen, und jur meltlichen fich berbalte wie bie Seele gum Leibe, Die Sonne gum Monde, und ber Tag ju ber Racht! Possunt quia posse videntur. - Und mein Beitalter?

Silbebrandismus führte gu ben Exemtionen, Die eine ber wichtigften Epochen machen in ber Befchichte ber Ribfter; bon ihnen batirt fich ber Sitten Berfall, wie ber Berfall ber Rlofters ich ulen. Eremtionen entflanben mit bem Reich. thum ber Ribfter - Lapen und Bifchbfe befamen Luft rach ihnen - ber Bifchof batte fie gu bifitiren, und bie Mebte mußten Rechenschaft thun bon ihren Reichthumern - ber Bifchof ließ fich gablen - oft fogar fur nicht borgenommene Bifitationen - tam mit einem foftbaren Gefolge, und machte fich gute Tage - fein Bunber! wenn fich Ribfter loszumachen fuchten bon biefen Bifitationen, ober eigentlicher - geiftlichen Bifiten. Mber es ging bamit, wie mit anbern Bifitationen auch, bon benen unfere Lanbpfarrer ju fagen pflegen : "Bas beift Visitare, bleibte nicht, mie es mare?

Der Schus bes Papftes, ben er gerne gegen Schutzgelb übernahm, war weniger brüdend — aber ber Papft war zu Rom — jo verfiel bie Zucht. Selbst from me Aebte fuchten Eremtionen um ber Rube, Stille und Ordnung willen — bald aber frey- lich auch Set zeit, au bum freyet, wie aubere Seigneurs, zu leben. Die Rlagen der Jelt über die von den Papften ertheilten Alofter Privilezien, find mar allzugegründet — aber warum ließen es die Bellichen gefchefen? und war bes Jus Murchidundii, das ber große Carl und feine Nachfolge fo vielen Rloften gebon, gefunde Politit?

Die Papfte nahmen, was man fie aus beiliger Einfalt nehmen lief, und jo enblich auch bie Rtb.

fer, wie hatten fie sonft Reiches und Landftande, ich aften — Reiche farften, und Reiche's prakteren weben tonnen? Bie batten sonft, flatt ber Bifch bie, und neben den Aebten, noch Prioren und Quardiane — Provingiale und Bener rale aus Albftern bervorgeben tonnen? Die Provinsigle batten die Oberaufficht über gange Monches provingen, und wurden bom General befätigt, wenn sie das Provingial-Kapitel gemählt hatte, und die Generale bom General sond bie Generale bom General sond bie Generale bom Wenten fie das Provingial-Kapitel gemählt, wurden vom Papfte bestätigt. Die Rohnen mußten wenigstens ihre Roctores und Patros spirituales baben!

Die alten Mebte maren mabre Båter bes Rlofers, wie bas bebraifche Bort auch befagt, bas bie lateinifche Rirche benbebielt, mabrend bie ariedifde bie Rlofter Dbern Danbriten -Ardimanbriten nannte. Gie berrichten in ib. ren Ribftern, unter Dber - Mufficht ber Bifchbfe, batten Gip und Stimme auf ben Rirchen . Berfamm. lungen nach jenen, ja maren oft felbft. Bifcbfe und fo lange ftand es gut. Aber nun tamen unter ben ichmachen Carolingern Lanen : Mebte, benen es nur um Genuß ber Pfranbe ju thun mar - Coms menbatur Aebte, ba bas Diplom ber Schenfung gembonlich eine Empfehlung an Ribfter unter ihrem Schut mar - fie biegen auch fonberbar genug Abbates militares, meil fie Rriegebienfte leifteten - Abbates castrenses, Relb:Mebte aber waren bie Dbern ber Monche, bie ben Laven ine Relb folgten. Bermbge ibres Patronate Rechte machten bie Papfte und Sonige Frankreiche meltgeiftliche Pralaten gu Mebren - und fo gab es bann weltliche Mebre, und bie allerweltlichften waren bie Abbas ober Abbes, bie Unwartschaften hatten -Kanbibaten ber Clerifey, und bie größten Elegans!

Die Rlofter Bucht mußte verfallen, ale es folche weltliche Mebte gab, bie blos an ben richtigen Bezug ibrer Commende, Ginfunfte bachten, aber nichts weniger ale an Difciplin, und oft mit Beibern, Rinbern, Golbaten, Sunden und Pferben im Rlofter mobnten ; ja bas Rlofter batte mandmal 3 herrn Mebte, Lebnsberrn, Afteres Lebneberrn und ben geiftlichen mirtlichen Mbt, bie oft alle 3 ju Rel be jogen, ba ja felbit jur Beit ber Mormanen und ibres Ginfalls in Monte Caffino, ber beilige Benedict - ju Pferbe ericbienen, und mit feinem Ubteftabe rechte und linte Mormanner niebergeichlagen baben foll - Donnene flofter batten meltliche mannliche Mebte. und Donche. Ribfter meibliche Mebte. und murben gur Musfteuer gegeben! Ber bachte ba an Rlofter-Bucht ben einer folden - Bermifdung?

Satten Die reichen Albster ihre liebe Roth mit ben im Lande herungiehnben hoffagern ber Rbnige, und mit den lieben Rittern und Baronen, bie, wenn fie auch nicht bas jus gisti (Einquartierung) übten, boch Ratural-Lieferungen aller Urtverlangten - weicht Plage eff mit ben fanbigen Refibengen, und wenn biefe mit ber Abnahme ber Lehne Verfaffun aufhörte — so verftel bie

Bucht erft gans, ale Gregor VII. solche Grundisse auffellte — eine, Exemtion um die andere vorgenommen wurde, seine Rachfolger daruf sort bauten, und Exemtion im 13ten Jahrhundert eigentlich allgemeine Sache war. Die Papste gaben gene alles, was man bon ihren sich erbat, und ließen es die Wittenden durchsechten; sie batten daben nichts zu verlieren, wenn die Sache misslang, und gelang sie, gar manches zu gewinnen! hilber brand! Jilber brand!

O Popery! what hast thou answer for!!

## XXXI.

Die Exemtionen — Abvocaturen und Afple ber Albster, nebst andern Gerechtsamen.

Schon ble alten beruhmten Albster Lerine und Mennet batten fich 505 ben Bifchbfen wiberfett, wegen bes Zeitlichen aber nur, und bie Bifchbfe wurden angebalten ihre geifflichen Verrichtungen grats vorzunehmen, ben ihren Biftationen mit eine fachem Mittagemahle sich ju begnhögen, und denn wieder weiter zu gieben. — Die Benebletiner zu Regensburg aber sandten schon zu Earle des Großen Zeiten jahrlich to Goldbyulden nach Komm, um gegen die Eingriffe der Bischhe in bas Zeitliche Schutz zu fieden. — Schon Ratherlus Klagte (930), daß Eremtionen zu Rom — feil sepen — und merkrudtig sind die Ausgreungen des heiligen Bernarbs und des Peter von Blois zu einer Zeit, wo diese Befreyungen erft in Gang

famen, und Exemtion ebullen noch mehr Schutzbriefe bee Zeitlichen als vollige Exemtion maren.

S. Bernarb - unftreitig bas größte Genie unter allen Beiligen, beffen Drben aber gerabe fich am erften eximiren ließ, ichreibt bem beiligen Bater Eugenius: " Ift beine Gewalt bie boche fte, fo ift fie boch nicht bie einzige - fie ift pon Gott, aber auch bie ber Pralaten unb Bifchofe - beine Gewalt foll erbauen und nicht gu Grunde richten. Alles ichrenet aber eine Plage - Belde? Mebte merben ben Bifchbfen, Bifchbfe ben Ergbifchbfen, Erabifchofe ben Primaten entgogen! Ihr thut bies, weil ihre tonnt, aber ob ihr follt? bas ift bie grage. 36r fent ba, Drb. nung und Barben aufrecht ju erhalten, und nicht zu beneiben, und ju fagen: Bem gebubrt bie Ebre? Und bie Rrachte? Reine - bie Bifchofe merben folger, Die Donde ausichweifenber, und benbe Theile armer - bas ift fein guter Baum, ber folde gradte tragt. -

In gleichem Con ichreibe Peter von Blois, ein Britte, an Papft Alteanber III. "Es ift eine Peft, bie immer weiter um fich greift — bas 3 och bee Gehorfams ift abgeworfen — bie Achte berabicheuen ben Sitten-Richter und Auffeber ibrer 3agellofigkeiten, verichweigen bie Reichtbumer ber Ribfter, wenn es nur geget, fo lange fie teben, und Monde obne.

Saupt ergeben fich bem Dafiggange, unb eitlem Gefcwate; es ift oft in ben Rlb. ftern ein Gefdren wie auf Dartten - mas ift Eremtion? Rebellion predigen, und Rrieg ber Gobne gegen bie Eltern." Es ift mabr bie Simonie ber Raifer und ber Grofen ging ine Beite, und die umwurdigften Lieblinge, und Schandlichfte Menfchen erhielten Abtenen, ober tauf. ten fie, porzuglich unter ben frantischen Beinrichen, wie wir bereits oben faben. Es gub feile Bei. ber am Sofe, burch bie man bie fetteften Pfrunben erichleichen, ober erfaufen fonnte, und Beinrich III. hatte es icon nicht beffer gemacht, als ber Rach. folger. Gab er nicht bem Monch Dille, ber ein gefditter Gold : Arbeiter mar, bas Rlofter Ebers munfter ben Schlettftabt, und ale bie Donche fich miberfetten, fließ er fie nicht aus, und befeate bie leeren Stellen mit jungem Rlofter : Gefinde, mit Badern , Fifchern , und Ruchen : Jungen ? Birb man nicht faft geneigt - wenn man bie Geschichte Diefer Beinriche liest - bem bofen Silbebrand gu bergeihen, bag er bie Rirche auffer Berbinbung mit bem Stante, und ber lanen, Delt, ju fegen fuchte, und fette? - Aber es batte mobl glimpf. lichere Mittel gegeben, ohne bie Plane bes Ehrgeizes und ber Dierarchie!

Elugny icheint bie erfte wahre Eremtion bon ber Gewalt ber Bifchbfe gemefen ju fenn und in Deutichland Corben 973. Eugeny verbiente es wegen ber mufterbaften Bucht und Pronung, bie lange ba herrichte. Ie mehr fich biese Congrega.

tion ausbreitete, befto mehr Ribfter murben nun ber bifcbflichen Subordination entriffen, und bie Ennobe von Chalone 1064 gab ben Papften, bas Recht bagu , bas fie tuchtig ubten - Rom mar meit -Die Mebte alfo eigentlich unter - feiner Mufficht mehr! Es entftanben ungablige Streitigfeiten mit ben Bifchbfen, und uber falfche von Donden fabris cirte Urfunben - bie Orben vermilberten, und Die alten Sibe ber Bufe und Demuth murben Tummelplage ber ichanblichften Lafter. Go lebte ber Mbt. bes Rloftere Gretain , ein Britte , lieber in England, und feine Donche thaten, mas ihnen geluftete fie fcblugen fich untereinander herum, und verbreite. ten bas Gerucht bon einem munberfamen Babe in ihrem Rlofter - eine Frau ftarb unter ihren Graueln - ein anderer erftach ben Roch, ber bofe mar uber bie Befuche , bie jener feiner Rrau machte, und ber Procurator, ber in ber Truntenbeit gren Mouche ichlug, murbe auf ber Stelle von ihnen nies bergeftochen! (1176 - 85).

Monche bilderen jest um bie Aronen weltlicher Megenten eine fiebende Millis m Dienfe einer fremben feinblichen Macht, und — bie ichaubervollfe Folge fur die Menichbeit — bie Albfter felbft machten unn, zur Aufrechtbaltung ber Ordnung, inn ere gebeime Gerichtefteln, wo auf einen Minklags. Prozeß, wobey meift Untläger und Zeugen bem Ungeflagten unbekannt blieben, ber wehrlofe OrdensBruber in Gefängniffe binabgestoßen wurde, bie graufamer waren, dem Tobesftrafe!

Rar bie papfliche Rammer maren aber freilich bie Sous und Schirmgelber eine eraiebiae Rente, und in Beiten ber Roth behandelte man bie Ribfter Guter wie romifche Domainen. - Das Ronnenflofter ju Undlau mußte feine Leine mand liefern - andere Alben, und Deffleis ber! - Inbeffen ging boch in Deutschland bie Sache ichmerer ale anbermarte. Bifchofe beidmers ten fich nicht felten, und half ber Papft nicht, fo nahmen fie ihren Reture an bie Raifer, und Rais fer, mie bie Friedriche, mußten gu belfen. - Bis fchofe batten in ber milben gebbe Beit auch mobl mebr au thun . ale um einfaltige Donche fich gu fammern - fie jogen ju Relbe, wie Bifchof Philipp pon Beauvais, ben ber englische Ronig Richard 1196 gum Gefangenen machte, und ba ber Papft ben Sohn ber Rirche reclamirte, bem beiligen Bater ben Sarnifc bee Bifchofe fandte, mit ben biblifchen Borten : " Siebe! ob bies beines Cobnes Rod fen? Um feblimmften wirften biefe Eremtionen auf Biffenicaften. Die beiligen gaulthiere fammerten fich menia mehr um bas Abichreiben ber Båder, ba fie nicht mehr baju angehalten murben, und ichamten fich nicht, icon am Enbe bes Caros lingifden Zeitalters, wenn man ihnen ein Buch ober

mobli thre eigene Regel vorlegte, ju antworten: Nescio literas. — Immer tiefer fanten jett bie Albfter. — Aber vermochte ber wel'tlich Schirm. Bogt ober Beudel. Derr benn gar nichte? Sie rubrten fich ju Zeiten, aber es bief; "bas find geifliche Sachen" und wagten fie es bennoch um fich ju

greifen, fo mar die Ercommunication neben ber Eremtion!

Die Stifter eines Rloftere maren bie erften nas tarlichen Beichaber (Advocati) berfelben, und bebielten fich alich in ber Regel Diefes Recht bevor oft maren fie aber ju ichmad. ober au fromm bagu. Dem Stifter mußte vorzuglich baran liegen, baß fein Wert nicht gertrummert, und fur ibn und feine Rachtommen ein Bufluchte. Drt bleibe, aus bem Gemuble ber wilben Ritter . und Rebbe . Beiten, und får ben meiblichen Theil ein Minl ber Tugenb. ber grommigfeit und bes Unterhalts, bas außere balb ber Ribfter in ber ubrigen Belt nicht mobi gu finden mar. Bornehme Birtwen flifteten naments lich gerne folche Rube . SiBe fur ihr Alter, und junge Dabchen maren unter ihrer Unfficht nirgenbemo bef. fer anfgeboben. Es mar febr naturlich . baf man junachft auf abeliche Gefchlechter fabe, moben man aber freilich Burgerliche, ba fonft nur nne ebeliche Geburt ausichloß, nicht von allen Pfranben nach und nach batte verdrangen follen. - Es tonnte nicht feblen, baf bie Erben oft icheel au bem faben, mas die frommen Abnberrn Gott und feinen Beiligen gegeben batten, ober machtige Dachbarn verabten Pladerepen aller Mrt, und baber bemarben fich Die bebeutenbften Ribfter lieber um ber Ronige Schut, ohne ju abnben, bag folder fie fpater gur Reiche. Unmittelbarteit führen murbe!

Der ftrengfte Schutherr war mohl herzog Julius von Braunfdweig, ber die Achteffin von Gauberebeim, eine bon Barberg, Die fich mit ihrem Siifts Berwalter ju tief eingelaffen hatte, nach ber Stauffenburg abschiren, umb da 1537 einmauern ließ!
Die Stauffenburg, einst der Lieblings- Aufentstalt K.
Heinrich I., ist noch interessanter durch den Aufents
balt der ichdenen Eva von Trotta, der Geliebten, Bergogs Heinrich von Wolfenbuttek, dem das Einerley
micht geningte. Die Gemablin schlug Lämmen, Samußte fort — sie wurde trant zu Ganderesbeim —
starb — reichliche Seelemmessen solgten der abgeschie
benen Seele — ber Hausfriede war bergestellt —
aber auf der Stauffendurg sabe man dieres eine
weiße Frau wandeln — das war die schone Sea,
und Herzog Heinrich besucht sie, unter dem Bore
wand der Jagd — und zeugte mit ihr 7 Kinder —
bt Klosterberren waren treue Handager!

Ronige beidutten bie Rlofter gerne, weil fie, abgerechnet von religibfen Borurtheilen, iu jenen wils ben Beiten fatt ber Gaft baufer bienten, und fich ber Urmen und Musfabigen, wie Spitaler, chriftlich annahmen - aber freilich gab es bann wieber Schirm.Bbate, Die gerabe an ihren Schub. lingen bie argften Qualer und Rauber murben, gumalen wenn bie Raifer fcmach, loder, ober ber Sulfe machtiger Bafallen bedurftig waren. Dan ichentte Rlofter bin fur geleiftete Rrieges bienfte (mußten oft Ribfter felbft Gater bingeben fur Lebnebienfte, ba fie fo menig frep maren bom Rriegebienft, ale von Abaaben an Sonige, einige armere ausgenommen) und Ronigs-Tochter murben mit Ronnen Ribftern abgefertigt. Gar viele Rlafter . Bogte, moju bas Rauft-Redt

Recht oft die geißigsten Albster zwang, hatten ein gar weites Gewissen, und waren so flug-fich, flatt Geber und Seegen, etwas Zeitliches ausb zubitten, und mancher folge Abe mag fich auch durch manche vornehme Lehnel Letter geichnete, det gefinden, und in der Seille lieber seine Kasmille weit gefinden, und in der Seille lieber seine Kasmille üben bereichern wollen, als bas Klofter.

Gebr oft galt von ben Rlofter Dogten, mas ber Mbt von 3miefalten naiv fagte: "Gott mar immer unfer befter Bogt, Die gelben unb Die weißen Patronen thun ja auch zu Rom Bunber!" Die Belt mar ftete voll Miberfpruche. geftobines Gut fcmedte ftets fuger, und bie Ehren-Beiftlichfeit, Die ber faliche: Defretalen : Schmidt Thoor flets bie Mugapfel Gottes nenut, batte benn boch felbft in Diefer frommen Beit ibre Plage! -R. Philipp Muguft bon Franfreich verlangte 1180 pon ben geiftlichen Berren ju Rheime Gubfibien ju feinem Rreuzzuge, und fie baten ibn, fich - mit ibrem Gebet ju begnugen. Dren Ritter fielen in ibre Guter, und nun flebeten fie um bes Ronige Cous, ber fich auch fur fie verwendete. - Uber es fam eine grente Deputation, baf er boch feiner Berwendung Kraft geben moge, und Philipp Muguft wieß fie mit ben Borten ab: "Ich babe euch mit meiner Rurbitte gebient, mie ibr mir mit ber Eurigen!"

Ribfter hatten fo gut ihre Lehnleute und Leibeigene ale meltliche herren, und folglich auch ! Lehneleiftungen, wobep man fieht, bag es, nachft ber Recegnition, oft auf blogen guabligen

Spaß abgefeben war. Benn im Queblinburgifden bie Braut ihren Sted, ober Bungen, Grofden (Cunnagium), im Paberbornifden aber eine Bodebaut bringen mußte, und bie Grafin Sibba von Gulenburg gar bon Bittmen, Die auf bem Bittwenftubl unrubig murben, fich einen Beutel obne Rath (saccum sine sutura), mit amen Sdredenberger barin, liefern lief - fo mußten in ichmabifden Albftern bie Braute einen tupfernen Reffel geben, fo weit und fo boch, baß bie Braut bequem fich binein feten fonnte mit bem bintern, und in Schwaben und im gefceaneren Gaben Deutschlands überhaupt ift biefer pertannte Theil bon ungleich gefeequeterem Umfange, ale in Rranfreich. Ben folden Dingen gonnten bie herren Mebte ihren Rlofter , Bhaten menig ober nichts. Abt Rulbert fagt : " in licentia maritandi nil sibi debet habere," b. b .: "ber Bogt muß micht bon allem baben!"

Im Mafter Ciugny batte ber Pater Rellermeister ben Wein ju Leben, der bas Jahr über aus den fässeren tropfte, und ein Baner ju Soest mußte bem Dominitamer-Kloster ein Ep liefern auf einem vierspannigen Wagen; gerne batte der Mann vinen gangen Korb voll hingetragen, aber die Mohade blieben beym alren Rechre, wie mancher Mitrellerne von mister most mußte bas Dorf S. Mortig jede Pflugsten most mußte bas Dorf S. Mortig jede Pflugsten wert weiße Doffen; ber der freitungs Talle-jwep weiße Doffen; ber der ber Stitungs Teper des Ronner Moftag Welbern aber tam, gleich nach der Cuppe.

eine Biertanne, aus ber jeber trinten mußte, Daus menebid bestrichen mit Rubflaben, Rand und Bentel jedoch ausgenommen!

Rach Meratori mußte ber Lehumann eines Alofters ju Bologna jabrlich bem Wibr einem Appf mit Reiß und einem Auß ne bringen, und solchen Sr. Hochwarden unter die Nase halten, benn weiter war er nichts ichulbig; als den Dampf! Diese Demuths. Erinnerung war so werbaulich und emin be, als die Ceremonie bes der Papft. Kronung, wo man den heiligen Water andetete als Wice. Gott — ihm die Jable tigte, aber auch ihn auf die sella stercoraria setze, wo das Wolf, wie man behauptete, nicht eher Woat und Amen rief, die in Placound ein freudiges Habet! Habet! angestimmt hatte (wegen der Johanna)! Les X. der Epigrammen und Saeiten auf biese arme Sanderstüchten mube, schaffte es ab.

Non poterat quisquam reserantes Aethera claves non exploratis sumere testiculis.

Cur igitur nostro mos hic nunc tempore cessat?

Ante probat quod se quilibet esse marem!

Aber eine Demuths Erinnerung blieb immer noch. Man brannte bem Bice Gott ein Bunbel Werd unter ber Nase ab, mit bem philosophischen Jurufe: Sie trannit Gloria Mundi! was 1809 richtiger war, als 1818!

Eine ber folimmften Seiten ber Albfter mar das Afpl ober bie Freyftatten. Bu ben Beiten Benebiets, wo Barbaren fich auf ben Guben Guropas

fturaten, abentheuerliche Regenten auf ben Ihronen tobten, ober Blut Rache Gitte mar - ba maren Minle eine Wohlthat; aber fpaterbin murben fie Berbrechen gegen ben Staat, und bemmten ben Urm und Lauf ber Gerechtigfeit. Ribfter öffneten fich Rubeftorern, Aufruhrern, Raubern, Dorbern, Dieben, und felbft bem geftohlnen Gute - allem nur nicht - Regern! Gelbft wenn bie Gerechtige feit Berbrecher berfolgte, und ihnen auf ber Spur mar - rettete fie nicht felten bie Daste einer beiligen Rutte! bas Sochfte, mas benn bie Dbrigfeit magte, mar, ben Ort ju umftellen, nub ben Berbrecher auszuhungern, aber wie felten mar bies thunlich? Bulest lauerte ber Bbfewicht an ber Pforte eines Rloftere ober einer Rirche, anf feinen Reinb, ftien ibm ben Dolch taltblutig in bie Bruft, und jog fich unverschamt und rubig jurud in Die geheiligten Manern!

Der Stupor bes Mittel. Altere fabe in jebem Klofter, und in jeber Kirche, ben Juden Tempel von Jerufalem, in ben Jehova felbft sich beradgelasste hat — wer batte gewagt das zu thun, mas die Lacebemonier an Paujanias thaten im Tempel der Minera? selbft Gottes-Aeder — Kirch bis — Pfarrhäuser — Kreuze an Landstraßen, und das Venerabile auf der Gasse wurden — unvertestiche Justuffer in der Kontenten in der Aber nicht besteht bei Gerechtsame mancher Klöster nicht besteht in der Kontente für der Berechtsame mancher Klöster nicht bei Gerechtsame mancher Klöster waren, loszusstieren als die fie Juden wären, benen um Oftern gleiches Recht zustand zu Jerusalem.

Co fonnte ber Mbt bon Prum - biefer reichen Abten, mo Raifer Lothar I. fein Leben ale Monch geenbet, Regino feine Chronit gefchrieben batte, und neben ben Sanbalen bes Beilanbes, ber Pfeil porgezeigt murbe, ben ein reicher Dann Reibbard auf Gerabemobl abgefchoffen batte, um ju miffen, melchem Rlofter er bas Geinige gumenben follte, unb ber am Sochaltar ju Pruin por bem Mbte, feinen 40 Meilen weiten Blug endigte - alle jum Tobe perurtheilte Berbrecher bes Ergftiftes Trier losiprechen, wenn er fie mit feiner Rapute bebedte! Unb fo fcentte noch 1780 bie Mebriffin von Linbau einem berüchtigten Diebe, ben bie Stadt Lindau, nach Urtheil und Recht verurtheilt batte, ber menfchlichen Befellichaft chrifimilbeft wieber . . . Sancta simplicitas! Aber ift es nicht beffer 100 Schulbige laufen ju laffen, ale einen Unichulbigen verbammen ? und mar ienes nicht beffer , ale umgefehrt bangen und topfen, wie Reichsunmittelbare Reichsbarone, wenn fie fublten, bağ es boch wieber Beit fen bas Recht au üben eines unverjährten Reiche , Sochfrenbert. liden Blutbannes?

### XXX.

#### Die bren Rlofter: Welubbe.

Das erfte Opfer Abels zeigt uns, wie fich ber Menich, auf ben erften Stiefen ber Cultur, die Gottbeit zu benfen pflegt, b. f. bich im erich. — Diefe bebrafich. — Derfbbnung burch Gaben. — Diefe bebrafiche Ibee bei bei bei bei Benten wielen miben — die lächerliche, ober wenn man will, blashjemitiche Bergelichung der Gottheit mit ben Gemaltigen ber Erbe kam in die ehriftliche Kirche, die judaifirte, und von da in das Papktbumydas politifirte — und voie babe golitifirte und beire bolle Idee trefflich nützte. Die Leiden hatten in brobenden Gefahren oft Menichenopfer gelobt — jest gelobten sich Renichen seiber Bonnen murben.

Mindere Schwarmer gelobten wenigstene in Gefahr, in der Furcht, in Krantheiten, oft blog in einer Stunde ber Unverdanlichteit und Melancholie - Altare — Opfer ben heiligen — eine Ballfahrt nach Somposella — Rom, Freislam in. ic, eine ewige Lampe am Grabe, ober fostenfreyes Baben, Schribfen; Aberlassen am Tage aller Seelen, ober bas sogenannte Seelenbab für alte Leute, die nie sich ihr bischen But datren abzusselnsten, obne den Labetrunt, und ein Buttersbrod mit Jugwer. Die Großen und Reichen geloben einen Kreuzug, und Ribfer ic., die Urmen einen Gang zu einem Gnadenbilde — Fasten — ein Kreu — Menodatur eines Gilbte der Bachslichter! Beiber aber schoen Det Bachslichter! Beiber aber schoen. Die Elerise und die Mongrey sachen freiflich bey diesen Iben ober sogenannten Gelabeten.

Gelubbe ober Bufagen, Gott geleiftet über Dinge, ju benen man nicht verbunden war, am Gott befto angenehmer zu werden, find zwar nicht felten Wirtung frommer Dantbar, feit, und eines religiblen Ginnes gewesen, aber weit hausger Bolgen bes Aberglaubens und jener falfchen Ibeen.

Die liebe Eireltett, bie ben gar vielen fogen nannten Seiligen ju Grunde fag, bie fich großbortamen in ihrer Beltverachtung und noch großen famer Belt — bie fich aus biefem Jammerthale,
wo fie fich verkannt mahnten, in fich felbft juradzgogen, und in ihrem gang in bie Gottbeit
verfentten Gemathe — eine bebagliche innere
Rube fanden, die im Beltgefummel, ober auf der
Luneburger heibe bes Geschäftelebene vergebene ge-

fucht wird - Diefe liebe Eitelfeit liegt auch ben meiften Grlubben, ju Grunde!

.. Reift findet fich ber Rabme bes Stiftere unter ben gelobten Seiligenbilbern, und ein Drientaler tonnte biefes ipse fecit leicht fur ben Dab. men bes Seiligen felbft balten. Man tennt -Reiche, bie toftbare Altare gelobten, und fich meigerten, Die unbebeutenben Schulben ihrer armen Sobne gu bezahlen - Reifenbe ichließen bon ben Berraotts und Marienbildern an ibrem Bege auf mehr ober minbern Bigotiemus bes Landes. aber mit großem Unrecht, benn ba biefe meniger pon ber Undacht ale von ber Gitelfeit berrabren, fo laft fich eber ba, mo ihrer weniger find, auf menis ger Boblbabenbeit ber Schlug machen. haben mir folde Bilber ein artiftifches Lacheln abgelodt, aber ber Berraptt ju Dt., ben bie Rrango. fen umgeworfen baben, auch ein aftt betifches mit feiner Unterschrift:

> Me, die ihr hier vorübergehet, schauet doch und sehet, ob irgend sep ein Schmerz wie mein Schmerz, der mich troffen hat 1754!

Luther tonnte fich lange nicht von ben Ibeen, mit benen er aufgewachten war, iosmachen, und noch gur Zeit ber großen Reformation bes beiten Jofephs war ber größte Einwurf gegen bie Albfter Mufbebungen: "Ber wie thnnen Mondenn ber Gelabbe brechen? — Der aufgertlate Gotteberehrer weiß, bag wir zu allen,

mas gut ift, ohnehin verhunden find, daß die Gottbeit nicht durch willkutliche Dienfte, sondern durch Zugend verehrt (nicht geehrt) werde, und daß es lächerlich sey, bey der Menge unserer gewöhnlie den Pflichten gegen Gesellschaft und une? sich woch neue überfälisse Lasten ausgubarben!

In ber Rirche bachte man anbere! Schon Bae filius fubrte bie alten orientalifden Ibeen von Enthaltfamteit, Armuth und Untermur. figteit in feine Ribfter ein, und Benebictus folgte im Abendlande nach, wie wir oben gefeben baben. - Die bren fogenannten Gelubbe murben nun ben brey Sauptlaftern bes Menichen ents gegengefiellt - ber Beborfam bem Sochmuth - bie Urmuth bem Geige - und bie Reufchbeit ber Bolluft, obne gu bebenten , bag Sittlichtett une biefe bren Tugenben icon ofnehin ju Pflichten macht, obne Gelobung, und bor allen Dingen ohne mondifche Uebertreibung! Jefus fagte amar, ober, mas einen febr mefentlichen Unterfchieb macht - bie Evangeliften laffen ibn fagen -" Gebe bin, vertaufe mas bu haft, und gibe ben Urmen, und bu wirft einen Schat im Simmel haben," aber bie Borte Gottes find alter: "bu folift im Schweiß bes Ungefichts bein Brob effen," und mit biefem harmonirt auch bas Reuteftamentliche ,, Ber nicht arbeitet, ber foll auch nicht effen."

Der Geift, ber Jefum in bie Bufte fabrte, mar nicht ber Geift, ber in bie Ribfter fahrte, mo es mehr Berfucher gab, als in ber Bufte ber Bel: — Berführung, Lift, Tyrannie, Unwiffenheit, Melancholie, Blbbsinn, Dummbeit, Faulbeit z. fabreten bie meisten den Kuttenhohlen gu. Der Aried gur Einfam keit, womit so viele die Monderen gu rechtsersigen suchten — bieser schone Trieb ist weit entiernt von Monderen und der Meise ist die entient von Monderen und der Meise ist die vorben gu muffen. Selbst ver keugung kann man in der Welt besser aben als im fillen einsamen Kloster — bey der Armee und am Hofe men Kloster betre Geschäfte, und selbst im bei lien — Ebest ande!

Die Rirche bachte anbers - und es gab balb auflbeliche und unauflbeliche Gelubbe. Mile Gelabbe ber Belefinder maren auflaslich. b. b. abtauflid - nicht fo bie bren Rlo. ftergelabbe! Gelabbe find Berfprechungen Gott geleiftet, und alle Berfprechungen muß man halten, baber mar es abicheulich, baf man nur ben Rebern nicht Bort ju balten fculbia mar, mie bie Bater au Coffang bebaupteten unb -Raifer Sigiemund an ber Spite (ber jeboch in fei. nem Innern eine entaegengefette Stimme borte, Die Die Pfaffbeit laugft ben fich jum Schweigen gebracht batte) - ben unichuldigen Sug verbranne ten! Mile Belubbe, bie Gott gefallig fenn follen, muffen bernunftig, b. b. une ober ans bern na Blich fenn - und maren es bie Belabbe ber Chelofiateit, ber Mrmuth, bes fclavis ichen Geborfams - bes gaftens, Dachens und ber Bleifchestreugigungen - ber Ball. fahrten und fo bieler Albfter und anberer Stiftungen? Sie waren Schwarmeren — Spielwert - Monche funfinnt Sie waren gulegt wache Parobien ber 3 Gelubbe. — So parobirten unfere alten finfere Worale Perden, und Boletentragler, und unfere neuen Myfifer golity:

Mein 3med auf Gottes iconer Erbe ift - nicht barauf vergnugt gn fepn, brum will ich, bis ich Afche werbe, auf jenes Leben mich nur freu'n!

Das Gelubbe ber Reufchheit mar gegen bie Ratur und die Benblierung - bas ber Mrmuth nur eis nes Thoren ober Raullengere murbig, und bas Belabbe bes Geborfams gegen eine anbere Dacht ale bie bes Befetes, ober bes Regenten, machte Sclaven ober Rebellen! 3ch glaube bie gottperbammliche Rutten : Zugend , Demuth, bie une Deutiche por anbern Rationen auszeichnet, rabrt mit pon biefem Donche , Gelubbe ber, und von ihr bief beuticher Sammer ! Der ficherfte Tritt auf bem Gie ift ein fefter tubner Tritt - man bat Chre bavon, wenn man binuber fommt, und feine Schanbe, menn man Es batte gemiß nichts geschabet, wenn Dos fes ju feinen 10 Geboten noch bas itte gefügt hatte : "bu follft Muth baben," und Luther, ber fein Dintenfaß nach bem Teufel marf, beffen Rietfe auf ber Bartburg einem achten Lutheraner fo viel find , als Die Schilberepen eines Raphaels - batte bann ficher in feinem Das ift bas? Dinge gefagt, bie fich batten boren laffen! Unter bie wenig fichern Beichen

ber Physiognomic gehbren lange Ohren, und bas Sangen bes Kopfes — man ichließt: gang riche tig: Mer fie bat, ift ein Efel, benn alle Efel finb — Kopfbanger!

Das Gelabbe ber Renichbeit murbe bas Grab ber Sittlichfeit - bas ber Mrmuth wurde bie Quelle ber größten Reichthamer, burch ben Schein ber Armuth, burch beilige Rante und Betrug an frommer Ginfalt - ber Donch, ber Urmutb gelobte, verließ ein Saus ohne Reller gegen ein ans bered, mo mehr Studfaffer Wein lagen, ale ber Dann jupor Slafchen gefeben batte - und ber Reich. thum erzeugte Raulbeit unb Dufiggang - fatt gu arbeiten, pfallirte und betete man. Bline ber Seberfam mar bochfte Pflicht - ber Donch fundigte, wenn er fagte: " Dein Buch - Deine Rutte - aber bie größten Berbrechen, maren feine Gunbe, wenn fie ber Dbere befohlen batte, benn biefer allein batte fie ju verantworten. Der Capugis ner burfte fein Gelb anrabren, aber wenn man es ibm in ein Dapierden gewidelt in bie Capute marf, burfte er es nehmen. Jofeph befrepte fie mit Recht von folden Gelubben. 3ch will teine beilige Bettler in meinen Staaten!" Bor ihm und por ber Revolution fagte icon Rannal in Krantreid bor ben Mugen bon gang Europa "Benn in einem Laube 60,000 Menfchen mit folden Gelubban find, fo bleibt bem Regenten nichte übrig, ale fich mit einer Ungabl Trabanten mit Peitichen verfeben swihnen gu verfügen, und ihnen gu fagen:

Sortez canaille fainéante, sortez! aux champs, à l'agriculture, aux ateliers, à la milice!"

In ber Regel Benedicte gefchiebt nur bes. Gelubbes bes Seberfams ausbrudliche Ermahnung. nicht ber Reufcheit und Urmuth - aber biefe find unter jenem begriffen, unter feiner Conversio morum und Stabilitas, und maren bereite lanaft Dofer vang geworben. Schon Muguffin, ber feine Beiftlichen nach Dondes Manier an leben bemog, fpricht von Gelabben, und mit Benebices Regeln und Disciplin machten jest bie bren Belubbe recht eigentlich ben Dond, ben fonft fein Leben gemacht hatte. Die alten Monthe mas ten nicht gehalten ibre barte Lebeneweife bengubehale ten bis jum Tobe - fie mußten nichts bon Gelubben, und bie Befete beftimmten fogar ein ace mi ffee Alter bochft vernauftia - ben Ronnen gar bas bofte, fpater bas 4ofte Jahr. Die neuern Monche aber nach Benedict und Gregor Tr. mußten emig Monche bleiben, Gelabbe ablegen, bie emig banben, und maren oft bloge Rinber. ober boch in einem jugenblichen Alter, wenn fie binabfliegen in bie - Rlofterterter! Dan war nichts mehr in ber Belt. fobalb man einmal bie Gelubbe abgelegt, ober Profes gethan hatte bor bem' Mls tar - man geborte allein Gott an in ber beiligen Rutte, und in bem geschorenen Saupte, und baber betam auch ber Profeffe einen eigenen Ramen, feinen Rlofter. Damen, benn bie Ablegung ber Gelubbe und bie Doncheren mar eine - swente Zaufe! Dan wollte aus Erfahrung miffen, bag Religiofen,

in beren Ramen ein R vorfomme, ju migrathen pfiegten, und baber vermied man folde Ramen, ale ob Monche — Rrebfe maren!

Der Beborfam - bas erfte und pornehmite Bebot - bas nach ben Donche, Chronifen bie arbie ten Bunber berbor brachte, wie ber Ungeborfam mar bie laderlichfte Selbft verlaugnung unferes Billens, bas bie arbiten Albiter-Ungereimtheis ten erzeugte, obne alle vernunftige Abficht, fobalb ein bummer bidbaugiger Quarbian, Prior, ober Probft feine vernünftigere Untergebene baben mollte. als Er felbft mar. - Schon die alteften Mehre faben auf Diefen Geborfam ftrenge, baber fie ftete Ruthen gur Sand batten, woraus ber fcbone Bis icofeftab fpaterbin entftanben ift. Gie gaben auch wohl in befligem Gifer - Dhrfeigen rechts und linte, und ber ehrmurbige Abt Sonoratus, ale er einft feine Ruthe nicht gleich finden tonnte, folug. wie Gregor I. ergablt, ben Libertinus mit einem -Sufichemmel, bag er nieberftargte! Climacus fagt bas Startfte, mas Monche über ben Geborfam gefagt baben: "Es ift beffer miber Gott felbit fundigen, ale gegen feine Dbern!" Daber behauptete ber Mbt Unubine: .. ber Dond muffe fenn, wie eine Statue, und baber vergleicht bet Albt Refferos einen polifommnen Dand mit einem - Efel, ber alles leibet, unb nichte barauf antwortet" - Mbt Bacharias warf eine Rutte jur Erbe, flampfte mit ben gugen barauf berum, und ichmur, baß jeber gum Donche.

leben untuchtig fen, ber fie nicht gerne auf biefe Weife mir gugen treten laffe!

Ein D berer fonnte nie beleibigen, bem ber Obere war ja in vollem Befige bes Billens ber amen Shine bes Gehofams, bie ben alren Menichen waren. "Thiere fonder Bernunft" weie ber große Fiebeld alle Theologen fogar befinirt bat, was man bem großen bertiiden Datifchen, fobald man feine Jugen bef Gickiel erunt, so wenig veragen kann, als einem Molibre feine mig Musfellt gegen Uerzte, fobald man weis, baf ber gleichzeitige Leibargt Boubard bem Abnige binnen Jahr und Lag — 47 Wberlaffen verordnete,
212 Alpfliere, und 215 Purgangen!

Der Geborfam tonnte nicht obne Strafe und 3mang befteben, wenn er gleich ber grenbeit mis beripricht, Die boch ben Belben : Tugenben ber Donche erft ihren mabren Berth geben follte. Die Alten fanuten nur Mueftofung, wenn magige 3ache tigung borausgegangen mar, aber biefe ließ fich, ben bem Kortgange und ber ganglichen Beranberung Des Rlofterlebens, gerade am wenigften mehr uben. -Dan verfiel alfo auf Leib. und Lebensfrafen jeboch ohne Blutvergießen - ecclesie non gitit sanguinem !- Sungertob - Lebendig begraben - Salbbegraben!! Diefe meit peinlichere. und ichaubervolle Strafen maren in ber That ber fraftigfte Rlofter , Riegel , ber Taufende abbalten mußte, einen Sprung über bie verhaften Rloffer-Dauern zu magen! Dan tonnte fich zwar über

Dbere beichweren, und Rlofter Difftatoren frage ten auch fauerfuß: "Db man Befdmerben bas be? aber mebe bem Unflugen, ben biefe Rormel taufchte - - bie Erbitterung ber Bruber folgte gmar oft einem wilben Dbern ine Grab - aber mas balf es bem Opfer, wenn auch ber Rlofter : Bis. fatt bee Requiescat in Pace, fprach - in Pice! -

Der Monche Geborfam und bie Demuth arteten aus in bie blinbefte Ummiffenbeit, in Aberglauben, in die geiftlofefte Stupiditat, und in bie lacherlichfte Rleinigfeite . Rramerenen. Go mie es ein Beiden ber Demuth fenn follte, fich nur Dom ober Domnus ju nennen, fatt Dominus gang aus :fo mie' fie mie in ein, fonbern unfer fagten, 1. 38. Ich beteune . bal ich' burch ben Borbang an uns ferm Gitter gegudt, ober an unferer Thure geborcht, unfere Schleper por unferem Spiegel gus recht gelegt babe ze. und fo wie felbit ber aefcorene Ropf und Bart Beichen ber Demuth fenn follten, weil Bart und langes Daar bamale Chre mar, (als Capuginer und Eremiten mieber ben Bart machfen liegen, trug man ungefehrt in ber Welt feinen mehr) fo war es Demuth und Geborfam. auf Befehl bes Dbern, bie einfaltigften Streiche mit ber größten Bereitwilligfeit und bem größfen Ernfte auszuführen , Die benn noch überbies ber Gottbeit mobigefällig fenn follten.

Bur Probe des Geborfame befahlen bie Dberen in einem burchibeherten Rorbe BBaffer au bolen ober in ber Capuse, fatt in einem Rruge - ohne ju raifonniren Doft im Bluter bon ben Baumen gu fcut. fdutteln - und ben Tifche mit bem Bett. Tuch behan. gen ba ju fteben, ale ob man ine Bett - gepift batte. - Dafür gab es wieder Benfpiele, bag menn ber Rovigenmeifter befahl bie Roblpflange, ober bas Baumden bertebet einzufegen, und einige nafemeife Dopiten bas Gegentheil thaten, bie berfebrt eingefesten Pflangen ... bieben, Die anbern aber perbarben! Gin bobes Dufter bes Beborfams mar Caffianus Donch, ber auf bas Beichen ber Glode einen Buchftaben balb gefdrieben lief! Rach bem Muebrud ber Piariften. Conftitutios nen muffen bie Donche fenn, wie bas Palme Efelein Chrifti, bas fich aberall binlenten ließ; Piariften . Dobigen mußten einft in Dabren bffentlich 3miebeln quebieten, bas Stud à 1 Dus caten. benn es beift I Cor. 4, 10. Bir find Rarren um Chrifti millend"

Monde mußten flets mit dem Pfalmisten auseuren in Dem uth "Derr ich bin ein Wieb dor deinen Augent." bis sie es benn endlich wurden. Michtewissen war beilige Einfalt, und nur das Bliffen, das die Obern erlaubten, bieß Sapers ad sobrietatem. Ein rechtschaffener Novige mußte sepur, "ut inkans, ut stultus, ut baculus in angulo, und die Progression ist matematisch richtig. Als Kind behandelt, mußte er ein Narr werden, und vom Narren zum Groch, ist der Ubergang noch leichter. Es wurden ihm Fragen vorgelegt: Ob man nicht propter mit zwey weichen b und einem weichen d schreiben tonne? ob Epristus das Erthsings.

Tob er batte leiben muffen, wenn er auf die Belt getommen ware in Gefalt einer — Fleber Daus? ob fie zweifelten, baß es nicht Lucifer gewefen, ber in ber Weit, — ben erften Burgelbaum gefchlagen habe?

Ein Rovis mar in culpa, jeboch levi, menn er im Chor eine Gulbe fruber anfing, ober fpater, als fich gebuhrte - wenn er ein Gerausch machte, bie Thure gumarf, fart auftrat, ju laut fprach, Deffer, Gabel, Loffel sc. fallen hef, Dinte, Streus fand ober Reber - fpudte ober einschlief mabrent ber Mebitation, bon etwas mein fagte, ober gar jum Renfter bingusgudte - er bufte im Rapis tel mit einem Pater noster ober Gebet auf ben Anien mit ausgeftredten Urmen - ober indem er ben Sine ger in die Erbe ftedte, mas man Bohnen pflangen nannte! - Er mar in culpa media, menn er ben Dbern nicht bie Sand ober ben Gurtel fufte fich nicht verneigte, fo oft er por bem Allerheiligften poruberging - menn er auswarts lief bine Erlaubnif zc. und bufte mit Careng ober Effen auf ber Erbe feinen Gartel um ben Sale! Er mar in culpa gravi, wenn er ohne Rod, Scapulier ober Bartel - ben geiftlichen Baffen - ichlafen ging -Eigenthum batte - Briefe wechfelte', und gegen Dbere fich anflebnte - und bufte burch Beiglung -Saften und Arreft. - Er war in culpa gravissima, wenn er gefchlagen, verwundet, getobtet batte wieberholte Unteufcheit, ober gar Abfall und Ents weichung ju Schulben tommen ließ - er bufte mit einjahriger Ginterterung ben Baffer und Brob, mit

Geislung und — ewigem Gefängnis! Die Beichten mußte man trefflich ju benugen, jur Reuntnis bes Characters — und auf die gertingften culpas im Rapitel bergefagt, folgte ein Strom von Efeln, Ochfen — Lummelu (baber das Wort Abfapiteln) und bann ein stolzes Sedeat humi! bibat aquam! careat haustu vespertino!

Rovigen mußten fich, nachft ber Lefung ber Dr. bene Regeln, ber Afceten und bee Breviere. ftete uben im Schweigen und im Rieberfchlagen ber Mugen - mußten miniftriren, aufweden, lauten, Treppen und Rreut . Bange fegen , ja fogar bie Mba tritte, ober loca humilitatis, wie fie in ber Rlofterfprache bieffen - alles ex obedientia. Satte einer berichlafen, fo mußte'er mit ber Matragge ober mit bem Rachttopfe am Salfe ericbeinen, ober im Sarge ichlafen. Gie muften Sola und Baffer tragen. Lichter puten, ben großer Site Durft leiben, Chorfingen bie jur Schwindfucht, und bis jum Blutfpenen - ja fogar Suppen ben ber Abfpulung ans berer Geichirre effen, ex obedientia, Bor ibren Dbern - meift Sandwerter und Bauern . Cobne mußten fie bas thun, mas Ronige nicht mehr berlangten - nicberfallen, Die Erbe tuffen , und fo im . Staube bas folge Surgat! ermarten. - Gie muß. ten fich regelmäßig geiffeln, fo mie ber Dagifter ein Vivat Jesus, pereat caro! anstimmte - Ditsch Patich - ein Miserere - Diich Patich - ein de profundis - Pitich patich! und bas fo lange, bis ber Dagifter auerief: Musgefchnauft! bas Befie

war, daß ble Lichter gelbicht murben, und ba traue ich benn boch bem Menichenberftanb fo viel ju, baß er es machte, wie Sancho Pania!

Rovipen, Die Ceitenblide gemagt, ober bas Still fcmeigen gebrochen batten, mußten mit einer Blende aber bie Mugen, mit einer großen Brille pber mit einem Gebif im Munde ericheinen - Lie nien. Die mit ber Rreibe auf ber Erbe gefliffentlich über Spiegel bingezogen maren, aufleden, ober jeben Soffel voll Suppe auf bet oberften Sproffe einer Leis ter effen, menn anders mas im Loffel geblieben mar. Gie murben jumeilen an einen Bagen gefpannt, um eine Reber, ober einen Grrobbalm ju gieben mußten in ichweren Reitfliefeln auf einem Bein um ben Tifch bupfen, ober ein Dutenb Burgelbaume fcblagen - ibren Sale barftreden unter ein aufgebobenes Beil , fich in Reuer und Baffer fibrien ober frant fenn, ben voller Gefundheit, alles ex obedientia - Capuainer baben ibren Rovigen Den und Strob vorgefest, wie Dofen ober Efeln, ober aus Gantrogen effen laffen - Sifch . Ener und Salgtorner auszufaen befohlen, und fie wie Solbaten exergieren laffen, einen Reffel auf bem Ropfe - einen Bratfpief, ober Aleberwifch an ber Geite, und eine Bratpfanne auf ber Schulter! -Die Dovipen bienten ben alten Donden fatt ber Sof. Marren - biegen am Tage ber Gintleis bung Berren : Bochgeiter, und befamen einen prachtigen Favor ober Blumenftrauß guf ben rechten Urm; wenn ibre Scheiteln ber Rloftere

Slorie ber Radtbeit theilhaftig gemacht waren, fo brachte man Schacheln mit Peruden, um bie Glage bis jum feite gu verbergen — biefe Peruden waren bann bie bertiichfte Zwergfells Erichutterung far die Ulten — unaustlichichtides Lachen etrichte fle ben feliaen Ghteen!

Ein achter geiftlicher Roland, bem es um die Fleisches Reugigning voller Ernst war, as und trant nie, wenn er Luft bagu batte — faß, lag, und flatte den Ellenbogen nie auf, wenn er es gerade wünschte — er legte sich nie auf die andere Seite, wenn es ihm do bebaglicher schie m. ging nie ohne Erlaubnis auf den Abritt, jagte teine Riege von der Rafe, sichte einen Flob und teine Laus in ihren Rahrungs-Geschäten, und tratte nie, wo es ihn judte! wuich sich nie hande, Gesicht, oder sonst etwas mas — nur, wenn er zum Abendungte ging, allengalls die Fingerspitien! — bafür gab es wieder zmal in der Woche Recreationen — Spiele funden, wober aber nichts gesprochen werden burfte — fummte Recreationen!

Solche Bongen lebungen mußten Sauer topfe — heimtudifche heuchter und bibare tige Wefen machen, ober gar von Sinnen bring gen, wie nur zu oft geschehen ift! — Dies Junde Demuth — ober bas Gelabbe bes Geboriams — machte bie Monche zu ben wahren übertundten Brabern bes Evangeliums, und baber gab es nir gendemo mehr Berlaunber und Lafterer, mir gendemo mehr Pag und Reid als in Ribfern.

In Albftern mart es Sprüchwort: "Man tommt gufammen, ohne fich gu tennen, man lebt mit einander, ohne fich gu lieben, und firbt, ohne beweint gu werben!

#### XXXI.

## Die Fortfegung.

Die lacherlich, und wenig Ernft, borguglich in fpåtern Sahrhunderten, bas Gelabbe bes Geborfams, und bie gange außere Demuth mar, bie gar oft mit bem innern Sochmuth und Seilige felteffolg fonberbar contraftirte, fabe man am beffen ben ben Rloftet : 2Bablen, mo Intriquen gefpielt murben, wie fie taum an Sofen gefpielt . merben. Die nachfte Unmartichaft gur Drala. ten Darbe batte gewöhnlich ber Liebling bes Dralaten - gerabe ber Unmurbigfte in ber Regel, benn ber Burbigfte bat nicht immer Unlagen jum Liebling eines Großen, - und ber beilige Geift, ben man ben jeber Babl anrief, batte in Dralaturen meift fo wenig ju thun, ale im Conclave, ober im Ribfterle' ber Capuginer! Gar mancher murbe Dond, um Prior, Mbt und Quardian - 3ns quifitor, Confultator, Definitor - Gene

ral, Nuntius, und Carbinal zu werden, und zuletit gar Papft! Und gerade fo fland es auch um das Gelabbe der Armuth, das reat eigentlich eine Parodie der Armuth war!

Die alten Monche in ber Bufte batten fur ihre

Beburfniffe gegebeitet, und ben Ueberichuf ben Mrmen gegeben, ihr Eigenthum aber ihren Unpermanbten in ber Belt, nicht bem Rlofter - ein folches Gelubbe ber Armuth batte alleufalls noch -Sinn - aber Rlofter armnth? fie war bloger Schein, und bie Rlofter Urmen weit reicher, ale bie, bon benen fie nahmen, burch beilige Spiegel. fechterenen aller Urt. - Tener Dralat mar aufrich. tig, ber ba fagte: "Dein Geborfam bat mich jum Rurften von 100,000 Seelen gemacht, und meine Armuth mir 500,000 fl. jabre lich gegeben." Und meine Reufcheit? mare ber naive Pralat fein Greis gemefen, fo batte er bingufeten tonnen - machte mich jum Dann aller Beiber in ber gangen Dralgenr! Rlo fter. Armuth glich ber Ceremonie bes Rufmafchens am granen Donnerstage. Driente hatte es Ginn, wenn man bem Bafte bie nadenben Sage mnich, fo wie wir ihn gegenwartig por Tifch mit Gefprach , und nach Tifche mit einem Spielchen unterhalten - aber wenn ber Pralat bie Safe mufch, mußte man jubor Schube, Stiefel und Strumpfe ausziehen, und bann erhielt ber Gaft ein Glas Baffer aber bie Raffe!

Das Gelabbe ber Armuth vermehrte ben Aberglauben, und bie Sabgierbe ber Rib fter. Donde fuchten nun ihre Deben Bebarf. niffe an befriedigen auf Roften ber Seelen im Reafeuer, mofur nicht biefe, fonbern nur bie lieben Sinterbliebenen gablen tonnten - fie errichteten Bruberichaften unter allerlen Ramen - perfielen auf Ablaffe und Quadfalberenen an Denichen und Bieb - auf Deren, Gefpenfter, und Teufel. Bertreibung sc. Es gab Mebte, bie ihren Monchen bie barteften Entbehrungen auflegten, und allein fur fich und bar Rlofter geigten. Gas liani ergablt bon einem folden Dbern, ber feinen Beit fo meit trieb, baß er felbft ben Mbenbmable. Dein angftlich jumaß - bie Donche beschwerten fich benm Dapfte, und gemannen ben Progef, weil fie einen trefflichen Rebner an ber Spite batten, ber Die Graufamteiten bes Mbte febr lebhaft ichilberte, und mit ben Worten ichloff: "Rura! beiliger Bater! foll ich alles mit einem Borte fagen? - Er mißt une felbft bas Blut Jefu Chrifti gu!"

Nie war es Pfaffen und Aldfern mobler, als wenn es der übrigen Wenscheft recht ichlimm, und recht viel Elend und Roth in der Welt anzutreffen war — da zeichaben dann Gelübbe über Gelübbe, und ein Opfer über das andere fioß in die geistlichen Wasstalke. 3ch elbst sabe noch 1796 bet verfeerenden Einfallen der Franzosen in Franzen, wo dem Franzosen, Jammes die Wiehzluche nachfolgte, die fromme Einfall opfern — Gelb und Gut sichen in die Richen in die Richer — Wieh und felbst Kinder — eine Wenge Bilbstalten wurden neu angestrichen, vote

vergolbet — Geheime Rathe bis jum Bauer opferten ichwere Wacheterzen bem Altare, und gingen in Prozeffionen — alles ex voto! — Nie war es ben Capuzinern zu Dt. mbster, ale 1796, da Jourdan vorüber zog, obne M. zu berühren — benn auf biefen leigten Kall botten bie Capuziner obne Kutten Gelübbe über Gefahnt zum Beften jener Capuziner in Kutten!

Die Monche und Ronnen wußten trefflich ju biftinguiren zwifden Armuth ber Perfon und Armuth bes Kiofters - volle Lifche und Releter im Rlofter - nur teine eigene Schiffel und tein eignes Glas! - Reinerley Armuth aber bielten fie beiliger, als die Armuth im Geifte! Die Armuth machte fich bas Leben ziemlich bequem in reichen und armen Albstern, und pfallirte baben forzeichen und armen Albstern, und pfallirte baben forzeichen und armen Ribstern, und pfallirte baben forzeichen und armen Ribstern, und pfallirte baben forzeichen und armen Ribstern, und pfallirte

Utamur ergo parcius verbis, cibis et potibus, somno, jocis, et arctius perstemus in custodia.

Das Gelabbe der Reufcheit — bas ichweife von allen — zeigte aber am anichaulichften zu welchen Unnarurlichteiten Moncherey sühren mußte. Nichts fellt die sogenannten Beltüberwinder in einem mitleibevollern Lichte dar, als die große Qual, die ihnen flets bas machte, was andere am gludlichsten macht — bas Fleisch. Die armen Monche und Rounen, bie freundes, finders, mann, frans ja faft personenlos auf dem Schiffe der Rirche

und ihres Orbens burch bas Leben ichifften, fuchten ibre Gebnfucht nach ihrem Ideale weiblicher ober mannlicher Reize in ber Liebe ju Chrifto und ber beiligen Jungfrau ju erftiden, aber wie mar bas moglich? - Donche verliebten fich in Maria und Ronnen in Chriftum, und hatten bann formliche Renbespous mit ibnen, erhielten Ringe, Daternoffer, Rleiber und Blumen aus bem Parabiefe, murben von ihnen an Sobnes Statt angenommen, ober gar jum Brautigam und gur Braut, ja fie tranten Dilch aus ben Bruften ber beiligen Jungfrau und Blut aus ben Seiten. munben bes Seilandes - manche batten nach ibrem Tobe mit golbenen Buchftaben Jefus ober Das ria ine Berg gefdrieben! Der gewaltfam unterbrudte Beugungetrieb, ber machtigfte aller Triebe, macht Menichen ju Rarren, fo wie er Sunde mus thenb macht!

Ber fein Fleifch überwnnben bat, bat bie Ratur iberwunden - ift über bie Ratur, ift ein Engel, fagt Elmacus. Der beilige Benedict wälzte fich auf Dornen, wie ber feras phifche Bater Frang, ber fich noch nebenber in Schnee wälzte, Frau und Kinber aus Schnee ich in achte, und fie so lange beiß umarmet, bis sie schwonigen. - Paul ber Einstelle flohe ihon vor blofen meiblichen Kleibern, und Padomius berbet, baß kleiner bes andern han berdbre. - S. Migta bieß sich Bunge ab, und fpie se seiner Bertberin in Geficht, und Bernhard und Daniani fliegen mitten im Milter in einen gefrornen Zeich bie an ben

Sals, um bie enprifche Sige ju lofchen - G. Da. carius feste fich mit blogem hintern in Umeifenbaufen , und ber beilige Abr Bilbeim legte fich auf ein Bette glubenber Roblen, und lub feine Berführerin ein fich au ibm au legen - ja, er ging fo meit, baß er bas Grab feiner verftorbenen Geliebten bffnete, ba er ju oft an fie benten mußte, und eine Daffe ibres faulenden Rorpers zu fich in feine Celle nabm. um biefen Balfam unter bie Rafe ju balten , fo oft ibn ber Rleifchesteufel fibelte - aber trog biefes Gifen. Glaubene mußten bie armen Schmarmer fich bennoch nicht ju belfen, wenn ber machtige Ratur : Inftinct fich rubrte, benn ber beilige Bernarb fagt: biefen Reind tonnen mir meber flieben noch in bie Rludt ichlagen, wenn gleich Dieronpmus bie glucht bor bem Beibe anrath, ale ber Pforte bes Teufels, ber Strafe bes La. fters - ber Dann ift eine Stoppel, nas bert er fich, fo brennt er - und biefen Reind muffen mir fogar ernabren und ton. nen ibn nicht tobten, weil er und - angemadfen ift!

"Mehret euch, wachfet und fallet die Erbe" war bas erfte Beies bes alten Bunbes, und im neuen Bunbe fagte Jefus nichts bon Eheloligs feit und bas, mas Paulus bunkt fagt, galt den Zeiten ber Berfolgungen, und ber unftaten Lebens. Weite ber erften Ebriften. — Den beftigften Trieb bes Menichen werfagnen bejt ibn in alle bie Abofdeulichteiten ftargen, in bie Monche und Elerlige ber Eblibat wirflich gestürgt bat.

Der Trieb, der felbst David, einen Mann nach bem herzen Gottee - fiolgern ließ, der Trieb - von dem der heilige Bernharb sagte ", cum femina habitare, et cum semina non peccare, majus est, quam mortuos resuscitare" - läßt sich nicht unterbricken, nnd wenn man sich auch die Finger rein abbrennt, um ju versuchen, wie das Hollenfeger für Rieischellust ichmedt!

Menn man auch an die alte Monche Rabie, Table if on : Qui monacha potitur, viega tendente moritur, so felfenfte glaubt, wie an die beyden, in Teile fein verwandelte Monch und Nonne, die jeder aus seinem Wielaub tennt — wonn man auch die Schwätmerer für das Keulchbeits Gelibbe so weit treibt, als die Aebrissin von Paraelet, es getrieben hat, die noch 1630 die Erbeit Welflarde, welche seit 300 Aberten in Einer Gruft neben den Gese beinen helos sienen helos sienen helbeit gene befall — und die Kinder in der Merge sow der befons, die geben befall — und die Kinder in der Merge sow der helbe große Crifis der Natur eintrat, so richteten sie dem noch ihre Gedanten und ihre Augen anf die niede sieden de Frieden Spillen?

Die Berbote, fich nie nadend gu feben, nie gu gwey in Einem Bette gu fchlafen — nie mit einem Manne gu fprechen ohne Hoftigwei ftern — nie mit Rnaben umgugeben, bte noch teinen Bart haben — tein weibliches Thier in Wbands und tein mannliches in Ronnentioftern gu bulben — bie Leibbinden ber Cappifire — alles biefes fpricht weit fauter, als alles, gegen bie-

fes unnaturliche und ichredlichste aller Alestergelubbe. —
Die alten Wonde arbeiteten und kaftepeten sich, und klagten bentoch immer und emig über Teufel, die sie qualten — die neuen Monde leds ten gut und meditirten bloß — wie sollten diese über ihren Jammer Jerr werben? — Unter glibensen himmelsfrichen war es doppelt ichwer bem Geiege der Natur zu trogen, und man weiß auß dem Processe der Tempelherren, daß sie ihre unnaturlich Eufte entschlichten terze ultramarinae, et ne diffamentur propter mulieres.

Drientalifche Donde hatten es, und haben es noch in biefem Stude weit bequemer, ihr Umgang beiligt, und ihr Produitt felbft wird fur beis lig gehalten. Bur Bufe und Bleifchesfreuzigung wohnen fie mandmal Maulthieren und Gfelins nen ben, ofne baf fie ihre oft & Centner fcmere Gifenringe binberten, mabrent ber Gfeltreiber bemus thig auf ben Ruleen liegt und bem Beiligen fur bie Ebre banft, Die er feinem lieben Bieb anthut - und fo binberten auch bie Leibbinben bie anbachtigen Sobne bes beiligen Frang feinesmeges, und ber Chemann fußte ihnen baben - bie ehrmurbige Sand! Dicht umfonft nannte man in manchen Gegenben bes flofterreichen Gubbeutidlanbe ben Bettmarmer -Mond. Das Gefchichtchen, bas Boccaccio bergefs fen bat, ift tomifch genug, wo ein mit jenem Rabmen unbefanntes Rammermabchen, welcher bie guas Dige Rrau befahl ben Dond in bas und bann in jenes Bette gu bringen, einen im Schloffe eingefehrten wirklichen Monch 4. - 5mal feine Schlafe ftelle andern ließ, bis fie ibu endlich in das Bette ber Gnadigen brachte!

Rlofterichmaufe, Rlofterrube und Dufigs aana, mie fonnte baneben bas Belubbe ber Reufchbeit befteben? und wedten auch biefe ben Teufel bes Rleifches nicht, gab es nicht in reichen Ribftern Birthichafterinnen, Rochinnen, Sauferinnen, Die alle Benedict nicht fannte? Sauferinnen , Die ben frommen Batern fpgar bie Betten machten, und oft in ber Gile fo ichlecht machten, baß fie bemm Schlafengeben nochmals gerus fen merben mußten? - gab es nicht Ronnen und Beidtfinder? Der Beichtvater und Berather eis nes Monnentloftere mar unter allen Monchen leicht berauszufinden an feinem weit freundlichern Beficht und aus ber Urt, wie er im flufternden Gefprache einem bie Sand feft bielt, und fie biemeilen brudte. In armen abgelegenen Albitern aber ging es, wie in ben Cafernen unter ber Strenge militari. fder Difciplin; Die meiften Donde mbaen es wie Diogenes gemacht haben, ber einer barmbergigen Schwefter, Die ibm ju lange ausblieb, nach Galenus, ermieberte: την χείρα Φθασαι τον υμεγαιον agai.

Wie weit das Gelabbe der Reuscheit führte. lehrt nichts anichaulicher, aber auch abschulicher, als der ber ah mie Proces des Jesuiren Girard mit Mamsel Cadiere 1730, der im Orut erschienen, am besten aber von der Theress philosophe erzählt ift, wohin er auch gehott. Dur in erotischen Wohn

dern lagt fich ichiedich von folden Rloftere Geheimniffen fprechen, und hier muß ich über alle Bibernaturlichteiten ber Rlbfter errothend ben Borbang gieben. Mauern und eiferne Gitter mußten mehr thun als bas Gelubbe! und in reichen Ribftern fließ man leiber! nur ju oft auf Dauern. Gefichter a pain d'opice, auf die Rouffeau im Cavoliden Seminat geftogen ift!

Monche und Nonnen geisselten fich — aber gerade bieses Geisseln, nachft ber Erth's fing, machte ben Teusel nur noch rabriger, wie alte Luftlinge ber Welt wohl wissen. Diese Geiselnen wenn Beidribater geiffelten, wie die Erzieherin Roussean. — Die Drbens-Silfter setzten taglich eine gewisse Geute nicht gan bet in der gewissen wenn wir appen thonen uicht immer benten, wenn wir gerade, wollen — und so entstanden jene Meditationen, die ein Britte Swoiss - Meditations nenut — b. h. Stunden bed Richtbenken, der Des Denkens und Rutten und Rutter werde und Bentens dier Dinge, die für Monche und Rutter an bei Denkens und Britten aus weigfen taugten.

Der Prior ber Carthaufer hatte bem Rovigen Seguter erlauber, bod Rlofter, Glbdden ju gies ben, fo oft er unreine Regung en merte, damit bie Bruber fur ihn beteten — Seguier jog das Glbdden fo oft, und meistens in den Medita etions. Stunden, daß die Bruber endlich des Beteten mide wurden, und felbft der Sohn Brunes fat beffer fand — Rangler von Frankfreich zu wer-

ben! Ein Freind Duvals, ber mobl ber lette gewefen ift, ber bent Dieronymus imit feinem Schiers lingfaft gegen Mirechtungen nachgeabemt bat, gab biefem frommen Einfiedler eine Dofe, wo Duval in Betradyungen vertieft fift aber einen vor ibm ficbemben - Da notife!!

Die armen Gelbftqualer genoßen Rifche, und gerabe Sifche follen es fenu, welche bie peccans materia mebren - wenigstens will man bie ftarte Babl funbhafter Denfchen in Ging, Japan, und in unfern Sceffabren babon berleiten. 3d meis nicht mehr melder Rirchen : Schriftsteller mit grundlicher Gelebrfamteit bemiefen bat, bag bas Rleifc ber Rinder Ifrael in ber Bufte, meber in Bachteln noch in Beufdreden, fonbern in fliegenben Rifchen bestanden habe, und ber beilige Muguftinus meis, mas es ju bebeuten bat, bag Chriftus nach ber Muferftebung blos gebratene Sifche genoß "Er, ber verborgen lebte im Baffer ber Denfch. beit, burd ben Sfrid unferes Tobes gefan. gen, mollte auch burch Leiben gebraten fenn." Gute Ratbolifen, Die fich viel mft Rnoden abgeben, finben in bem Ropfe bes Sechtes alle Berfzeuge ber Paffion, und in bem bes Rarpfens bas leibhafte Bilb ber Maria!

Mehmen wir gn biefer Fifch Diat noch ble Rlofter. Seiffel, biefe eben fo verfebrt angelegte Bertbeitigunge Daffe, als es bie Reif. Abde umferer Großmatter waren, bie unfere Großwater geroff nicht blos in ber Rante angepadt baben — bie burch Jaften, Bachen und Einsamteit obnes

hin gesteigerte Rlofter. Einbildungstraft — ift es ein Bunder, wenn man auf Wonde und Nonnen 1 Wo. 31, 12. angemende fair, wo der Engel des herrn zu Jatob im Traume spricht: hebe auf deine Augen und fiede, wie die Bote pringen auf die fprenglichten, fledigten und bunten herr von der Wasttalber im Chor, in der Litaney bildten a Spiritu fornicationis, und die andere halfte entgegen brülte: "libera nos Domine?"

Berade mann fie fich recht marterten Unguchts. Gebanten zu unterbruden, mußten fie naturlich erft recht ju ichwarmen anfangen - und icon bas blofe Bort Reufcheit, erregte bochft bebentliche Reben : Steen in icheuen beweglichen Phantafien. Die Borte: Beata ubera qui lactaverunt Dominum - bas nigra sum sed formosa war Donden ein fo großer Jammer, ale ben Ronnen "Und bas Bort marb fleifch" moben mir Belts finder volltommen rubig bleiben. -Rlofter Imagination entaunbete fich in jeber hora an biefen Borten, und bann beichteten fie ihre Imaginations . Gunben, fo wie fie jebesmal es beich. teten, wenn fie bes Rachts eine fragilitas befallen Die armen Beltuberwinder fuchten fich ju belfen, ber eine, indem er ben jenen Worten, ober auch fcon ben bem blogen Borte Beib ausspudte, fich raufperte, ober buftete (und boch fpielten fie wieber Rlofter : Rombbien als Beiber vertleibet) ber andere feine Buth auf ber Rangel quelief, und man verzeihe mir, wenn ich bier ben Donch fprechen laffe, wie er fprach - benn feine Sprache ift characteriftifd - und von ben Blasbalgen bes Teufels predigte, welche noch jum Mergerniß recht berauf gepreßt, ober mit Lumpen aus. geftopft murben - und bie meit ausgeschnite rene Bruftflede, bamit man recht bequem in bas Teufels. Reft und an bie Dildbfade feben. und greifen tonne, verfluchte - und alle Schneis ber, bie folche machten. - Gin Dritter folgte nach langem Fleischestampfe bem Rathe eines Alten: "Benn mich ber Teufel reitt, fo thue ich. mas er mill, und bann bort ber Rampf auf!" - und in biefem Ralle maren mobl bie meiften, bis fie in bie Sabre tamen, mo Donche bas Rleifch weniger anfocht als ber Bein! und Die Ronnen bas Rleifch meniger, als Raffee, Chocolabe, Buder und etwas Reues!

## XXXII.

# Der Befoluß.

Mus biefem beillofen Belabbe ber Reufchbeit, bas ein Silbebrand über bie gange Elerifen erftreden tonnte, und bas noch beftebt, gur Schande bes joten Sabrbunberts, ob wir gleich bie Rinber binreidend tennen, bie ber Clerus mit feiner Gattin ber Rirche au geugen pflegt - entftanben ben gemiffenhaften und angftlichen Geelen mabre Unmenichlichfeiten - Gelbftpeinigungen -Babnfinn und Gelbftmorb - ben benen, bie es weniger maren - alle Granel Codoms, Mb: treibungen, Rinder-Mord - ober ginbel Rinber - bie bem Staate bas nie fenn tonnen, mas ebeliche Rinder find, ober eine folche befcmuste Imagination, bie unbrauchbar mach. te. ju allen ernften, anftrengenden und nutlichen Urbeiten bee Beiftes und bee Leibes - Mens erat in Cunno, Penelopeja! tuo! b. b. Benn man ben

Teufel an die Wand malt, fo kommt er! das höchste Ariom der Pfassen. Politist war "Si non casto, tamen caute" — übereinstimmend mit der Politist des wüssen Weltsings!

Bie oft wurde nicht in Ronnen . Alsftern das Gebot der Claufur erneuet — wie firenge nahmen es nicht bie Cafui filter mit ben erften Schritten zur Uebertretung — wenn eine Ronne die Salfte ibres Körpers zwar in der Claufur, aber die Salfte auswarts babe — wenn fie aufs Rlofter Dach fleigen — auf einer Schauft fich bald außer der Claufur bald wieder hineinichaufeln — auf einen Baum uft fich fetzen, der aber Mauern binaussting — ober auf der Rlofter Nauer ritten — aber alle Borficht fonnte nicht belfen.

Priez, veillez et prenez bon courage le Paradis vaut bien un pucelage!

was balf es — bie Fingerfanben konnte man nicht verhaten — aber auch nicht fchrevenbe Gunben, kleine Kinder, bie man fo häufig in Abpfen, Abtritten und andern Orten verborgen gefunden haben will. Das weltliche Geliebbe erbig zu lieben, hat inhesten bem geistlichen Geläbbe nie zu lieben burchaus nichts vorzuwerfen! Es ist ein Compliment, das man ber Kirche macht in honrem Sacrament!

Das tollste aller Belibbe war mohl das, wenn ein Bater ober eine Mutter ber Krantfiet, ober einer Besatt entronnen, Cohn ober Tochter bem Klofter gelobte, nub das trautigfte Belübbe für

bie, bie geopfert wurden bem Moloch bes Alekers, wie mofaliche Sanbenbade. Bon ben ben Gelabben ber Albfter weis ich nichts Guted — bie Gelabbe ber Laven aber fifteren faft eben fo viel Bbfes, als Gutes, und zu bem Guten mag bann auch gerechtet werden, baß Konigin Alabella von Spanien gelobte ibr Demb nicht eber auszuziehen, als bis Dftende erobert fenn wurde — sie muffe est brey gauge Lader auf bem Life behaten, und jo ber dam es die augenehme Farbe, die wir Alabella Karbe nennen, und biefe Farbe wurden wir entbebren der bei Gelabbe! Daft mar das ich limmfte Erzeugniß ber Gelabbe bie Monche und Vonnen selbst, die im ftrengern Sinne babon Devoit bessen.

Im weitern Sinne nennen wir auch Unbachtlerinnen in ber Belt Devoten, Die unter Leitung eines Bemiffenerathe ober Seelforgere (benn auch Proteftanten find bamit von Gott geftraft) bie alten Bebm Berichte fortfegen und mobl noch ichlimmere Dinge thun, alles unter Gebet und frommen Seufgern. Gibt es etwas Berfluchteres, ale ein foldes myftifches Gerail alter ausgebublter Beren? Gine gelebrte, und bann eine empfinb: fame bofterifche gran - eine Dame von Zon und Belt (bie galanteffe Ueberfegung bes biblifchen πορνεια) bie nebenben uber Dinge abfpricht, aber bie fie nie nachgebacht bat, und bie über ben weiblichen Sorizont binaus liegen - und bann eine Betichmefter - bies find vier Sauptplagen, an bie Dofes in Meanpten nicht gebacht zu baben icheint.

und wobon jebe allein icon binreicht, ben bernunftigften Mann jum Rarren, ben Gliddlichften jum umgliddlichften Befchbiefe ber Erbe ju machen. — Eift beimagelucht bis ine taufenbfte Glieb!

Bon biefen Gelabben und Abtobtung bee Menfolichften im Menfchen (Mortificatio ) erwartete man nun Rube bes Bergens -Beiterteit bes Gemathe, Meberminbung aller Berfuchungen - Tugenb, und bie bodfe Bolltommenbeit ber Sterblichenaber fie erzeugten nur bumpfe Gefühllofige feit - Geelen Leere - Erichlaffung, und fodbumme Apathie - auf tolle Heberfpannung mußte naturlich bollfommne Abfpannung erfolgen , aller Rrafte bee Leibes und ber Geele! aus ber irrbifden Engelen marb nichte als edelbafte Monderen! Die Beltuberminber. beren erfte Tugend Demuth und Berachtung alles Grrbifden fenn follte, batten nie genug und maren fo folg; baf fie meit fpinnenartiger ale Beltfinder unter einander über Borrana und Einfluß ftritten, und am bigigften über Deinungen. Sie ftritten fort bis an ibr feliges Enbe, und borten nicht eber auf ju ftreiten, ale bie man ihnen thre Gater nahm, fie auf ibre Belabbe, und bie Urmuth hinwich, me fie bann alle einig maren, baß Einzelne gwar arm fenn mußten, nicht aber bas Gange, bas Rlofter, ober ber Orben, ba Jes fus ja felbft Ginem unter ben 3mblfen ben Beutel ju führen erlaubt babe!

Dit biefen Gelubben murben gerabe bie polle tommenften Donde und Ronnen bie - unpolltommenften und ichlechteften Denichen. ober boch bie unnuglichften auf ber Belt. Bermbgen burch Arbeit erwerben - ben Trieb bes Geichlechte in ber Che an befriedigen - feine Rinber an nutlichen Gliebern ber Gefellichaft ergieben bem Staate in ehrenvollen Memtern bienen, und bon feiner Billfubr , Rechten und Gigenthum einen ber Menfcheit natlichen Gebrauch machen, unter Befcmerlichfeiten und Beltverfuchungen, unter Unftrengungen und Berbruß und Leibenschaften aller Mrt - allem bem entfagten Monche und Ronnen, und umgingen baburch allen bamit verbundenen Dab. feligfeiten. Gie traten bafur in ben Orben, ber ibnen alle Rothwendigfeiten und Bequemlichfeiten bes Lebens ficherte . mogegen man leicht bem Reichthum entfagen tonnte, und Gewohnheit machte alle Rlofterbefchwerben leicht , bie man auch allenfalls ju ums geben mußte. Donde und Donnen galten nnn bem Bolte als beilige Befen, erhaben über alle Reite ber Sinnlichfeit - aber mas maren Danche und Monnen, je naber fie unfern Beiten radten, felbft wenn fie ihren Gelubben und ihrem Ibeale von Bolltommenheit tren maren? Rur bie Menichheit -Richte! - Je bbber ber Mffe flimmt, befto fichtlicher merben feine Pudenda!

Im Mittel-Alter waren Mouche und Rounen ohnstreitig, nugliche Menichen, und als foliden gab man ihnen Guter-Stiftungen — Ehre nnb Uchtung. — Klöfter waren damale

allgemeine Bilbungs, Anftalten - Schu-Ien - Unftalten ber Dilbthatigfeit - Gaft. freibeit und Rrantenpflege - aber mit bem Aufang und mit bem Enbe mabrer Donde ren - und ba wir bereits meit beffere meltliche Unftalten batten -- ber Staat an bie Stelle ber Rirche getreten mar - meltliche Ersiebungs, Unftalten . - Uniperfitaten -Bucher - Spitaler ic. - mas maren fie? -Somarmer, und als ber Glaube einmal feft ftanb, baß bas Bebot bes Dands bem fleifis gen Urbeiter in ber Welt ben Simmel bffne - pollenbete Saullenger und Pharis fåer. Indeffen verbreitete biefer Glaube eine folche Seelen, Rube über Beter und Arbeiter', bag man fie benbe beneiben mochte!

Der Augen ber Moncheren war boch ft zufallig, und berichwindet vor dem unermessichen das den, dem sie anrichtete. In mandem bobern Menichen erloich zwar nie das Gefahl feiner Menichen Bate, sieht mitten im Richter — es gab gute und tugendbafte Monde und Konnen und bon diesen fam das Gute, das Moncheren aufzuweisen das. Es gab berre liche Shancerer in Klöftern und ich selbst schafte, und fannte einige, die gang dem ehrwärdigen Pater Auton im Siegwart gleichen — oder Sternes Pater Lorenzo — aber die Moncherep selbst war nie gut, und konnte nie gut sen, benn ifter Grundlage ging himmeg dber Ratur, und Bernunft — mar Schwartere, Aberslaube

und Trug! Aus den Gelabben gingen Autren-Tugenden bervor, ichlimmer als die die Lafter ber Kinder biefer Welt und Monden, wenn fie ihre Gelabbe recht treulich erfullten, tonnten nichts emflicher wahrichen, als bas - ewige, bessel vie unfere Muffier, zu beren audachtigem feegne Gott! ich steit nit hiobs Welbe fagen möchte: ", und fierd! ober gehe beim!

Die brey Gelabbe maren uuftreitig bas gebaßigfte und jugleich lacherlichfte Non plus ultra ber Schmarmeren, bor ber unfer Mpfficifmus als mabre Rleinigfeit ericbeint. Unfere Doftiter finden fich meift nur in ber Claffe ber Sanbele Leute. Sandwerfer und gand mirthe, bann und mann. ben einfeitiger Cultur, ben Gefchafteman. nern - Gebachtnif . Gelebrten, und bnpo. conbrifden Prebigern, benn aller Sang ju biefer Schwarmeren ruht auf einer gewiffen Berftanbes : Schmache, baber bie Tager ibre Sunbe, bie bon ber gabrte abichmeifen - mit Recht Somarmer nennen - aber alle biefe Leutchen bleiben boch in ber Belt, und fliften meber RIb. fter noch Orben, und am allerwenigften verlangen fie politifchen Ginflug, benn fie find in und von jener Belt!

Man tann über Mbuche und Nonnen nicht fo leicht lachen, ale über bie herrnfuter zu Berrenbag ,, bie alles in bem hellande thun, nnb felbe im Namen Befus - anf ben Abstritt gehen - da fie weit gebgern Werth auf ibr

werthes Ich ober Enabengefaß legen als andere Mentschaftinber — und hertiglei Telescope gegen bie Labareitigen und Sillingischen unr Daumen lange Gudwesen find. Man tann mit hume von dem Puacker, ber Lichterzieher war, und ben Phillioppen seines innern Lichts theilbaftig machen wollte, sagen: "Runt da er so viel Antheil an mir nimmt, so werbe ich fanftig wenigskens mein außeres Licht ben ihm nehmen." — Man tann über ift Neimweb lachen, wenn sie, im besten Wohlfande, bie Erde ein Zummer, und bielticht selbs im Paradiete langen:

Mo! wie betrabt find fromme Seelen, allbier in biefem Jammerthal!

Man tann tachen, wenn biese Erwedte — bie nicht zu wissen, baß ibr Geistesichtlaf io gefährlich ist, als ber alte Sunbenichtlaf — to gerne im Bibelftpt fyrechen — von ben funf Wunden faßeln, vom Lamme, baß ber herr fein Antlig gewendet habe, und es in ihrer Seele burre sen ge waten, ob sie euch ziech mach Wertzeuge waten, ob sie euch ziech nicht übet antloggen, wenn ihr ihnen sagt "so bente ich auch — Duc de Richelien brachte, vermöge einer Wette, eine alte Betschwester bie auf den leigten Punct, wo sie austrieß; "At! quo je vous aime, je me damne pour vous — Richelieu aber, hut und Stod ergreisend rieft; "et moi, je me sauve" — und einem Mahrichen Bruder sagte ein Bigling, ben er vere Mathelieugen Bruder sagte ein Bigling, ben er vere

g,

mahnte im Lamme eingutehren "D! ba ift fauer Bier!" 3ch begreife vollommen, warum Besus lieber mit 3blinern und Gunbern Umgang batte, als mit Schriftgelebrten und Pharifaten — aber seibst biefe neue Mbndere unser ber er Beit ift boch weniger ichlimm, ale bie alte

Der geringfte Bertrag, mo Betrug ober Berlenung obmaltet , wird in ber Belt for nichtig er-Hart - Rlofter : Gelubbe aber, Die jabrlich Taufembe bem Staate und ber Befellichaft burch Bes trug entzogen, galten fur beilig! - Die Dpfer ibres eigenen Betruge in Jugenbichmarmeren ober bes Betruge anderer, bermanichten ibr Dafenn in Sclaveren und Bergweiflung - Geelen : Rube und Ariebe begludte bie menigften, und bie menigften ftarfte bie emige Glorie im Rampfe mit ber Belt und ber Sinnlichfeit - Monche und Monnen blieben - Meniden. - Der Ungufriebene, ber Die Belt flobe, weil er mit ibr unaufrieben mar. fabe fich berbammt mit 40 - 50 Menfchen allein au leben, und biefe Ungabl mar meit großer, ale bie ift, mit ber man nothwendig leben muß, menn man in ber Belt febt. Ribfterlinge batten fo wenig Babl, ale ber Golbat in feiner Compagnie bat, mit ber er jeboch, außer Uniform und Baffenubung, weit meniger gemein baben muß, ale ber Dond mit feinen Rlofter-Brubern! -

Nådft jenen bren allen Orden gemeinfcaftlichen Gelubben, übernahmen bie Dominitaner noch bas fcone Gelube Deiden und Reger gu ver-

folgen und aufanbrennen - Die Cartban. fer bas Gelubbe ber Enthaltung bom Rleifd die Minimer bas ber Enthaltung ben Dild, Butter und Rafe - Die Tefuiten Geborfam gegen ben Dapft und Diffionen u. In ben letten Nabrbunberten fam ben allen Orben, ju ibren bren Gelübben, ein piertes, bas noch am beften gehalten murbe, bas Gelubbe es mit ben bren alten Gelübben nicht fo genau ju nebe men! Daber fand ber Big unferer Alten febr frube in bem Borte Monachus fo biel Thiere, als bas Bort Buchftaben gablt - bie Mores bes Monche gleichen bem Uffen - feine Oculi bem milben Schweine - feine garbe (nidor) bem Raben - feine astutia ber bes Ruch fes - fein cor bem bes Bolfes - feine haeresis ben Polppen - feine vox bem Efel, und feine superbia bem Pfauen! Co ber altbeutiche Bist ber Musartung ber rei den Monde follten jest bie Bettel. Donde abbelfen - Bir werben feben!

Monderen mar bie lebenbigfte Paroble ber Bibel - und ber Gelabbe, mie bie Drbend. Kreuge bie fomifofte Parobie auf bas Kreug bes Erlbfere find, bas wir auf und nehmen, und ihm nach folgen follen, von ben foftbaren brile lantenen Kreugen ber Pralaten ber Kirche an, bis brad zu ben †† bie Mefferichmiebe auf bie Mester machen, damit man bamit Beulen breit bride, und beile - bie Grealbif gabt einige viergig Arten von Kreugsfiguren - wir neue no bie Monde Kreuger, womit tein Bettler mehr zu-

frieden fenn mill, und fagen bem, ben wir recht berächtlich behandeln wollen: "Rerl! bu bift teinen Kreuger werth!" Das Kreug ale Figur ift eine Ehre — aber nur bas Bolt bat es unfightlich im haufe, und nimmt es toglich auf fich! — ein . hauetreug ift bas forwerfte Kreug!

Der Capital, Tert aller Gelabbe ficht Matth. 15, & 9. Aber vergeblich bienen fie mir, biemeil fie lehren folde Lebren, die nichts ben Menichen Gebote find ... fie lehren fich mit bem Munde naben, und mit ben Lippen ehren, aber ifr Derg ift ferne!!

Ein eben fo großer Ropfbanger als Dathe matifer, Pafcal fagte: "Qui veut faire l'Ange, fait la Bete!" und Camus Bifchof von Bellan, ber arofe Rangel. Rebner, ber bie Ganbe bes Rleifches eine febr fcbiele Gunbe nannte, well fcon amen baju geborten . Tum fie ju begeben ber eine Dovite chriftlicher Milbe empfahl, weil fie nicht reich genug fen bas Belabbe ber Ur. muth abinlegen - Camus, ber feine fcbne Beichts finder marnte, fa feinen Ringer bem Saletuch (bas bamale bon bollanbifder Leinmand mar) ju nabe tommen an laffen, und ausrief : Quand la Hollande est prise adieu les Pays-bas - Camus rief auch, ben Berfall bes Donche Befens por Augen. Ah! autrefois on voyoit des grands Moines, à présent il n'y a que des Moineaux!

Je vous ai vû tomber, le coeur gros de soupirs, mais-je vous ai gardé d'éternels souvenirs!

## Inhalts: Ungeige

bes

## Erften Banbes.

|      |                                                  | GAME |
|------|--------------------------------------------------|------|
| L    | Einleitung und erfte Spuren ber Monderen in      |      |
|      | Indien - Therapenten und Charfer                 | ¥.   |
| I.   | Das Chriftenthum, und wie man es genommen        | 5.1  |
|      | hat.                                             | 15   |
| П.   | Die fogenannten Bater ber Bufte                  | 31   |
| v.   | Paulus, Antonius und Pachomius in Megopten       |      |
|      | (250 - 350)                                      | . 45 |
| V.   | Silarion in Sprien - bie bepben Dacarii, unb     | 1 .  |
|      | abnlice Somarmer                                 | 57   |
| VI.  | 6. Bafilius, ber Patriard ber orientalifden      |      |
|      | Monche, und G. Chrpfosthomus                     | 76   |
| VII. | Die Bafilianer, ober orientalifche griechifche   |      |
|      | Monde bes Dit : romifden Raiferthums             | 93   |
| VIU  | I. Die Bafilianer im Abenblanbe, im eigentlichen | .1 2 |
|      | Griechenland - in Italien und Aufland            | 112  |
| IX.  | Die Maronitifden - Sprifden - Armenis            |      |
|      | fchen - Roptifden - Methiopifden Donde,          |      |
|      | und fogenannten beibnifden Donde                 | 124  |

H

|        | Gus                                            |
|--------|------------------------------------------------|
| X.     | Die Monderen im Abendlande und G. Ams          |
|        | brofius und hieronymus in Italien 136          |
| XI.    | 6. Martinus in Gallien (400) 144               |
| XII.   | 6. Benebictus, ber Patriard bes Abendianbes    |
|        | ( 500 ), G. Coinmbanus, und G. Patricius 157   |
| XIII.  | Caffianus und Caffieborns 167                  |
| XIV.   | Die Regel Benedicts 176                        |
| XV.    | Die Regel Columbans, und Monte Caffino . 194   |
| XVI.   | Papft Gregorius I., genannt ber Große 205      |
| XVII.  | Die weitere Ausbreitung ber Benedictiner . 218 |
| XVIII. | Benedictiner find ein Geegen bes Mittels       |
|        | Alter6                                         |
| XIX.   | Bonifacine, ber Apoftel ber Dentichen 241      |
| XX.    | Das Monds Chriftenthum im Rorben 253           |
| XXI.   | Die Monderen unter ben Carolingern 266         |
| XXII.  | Die Monderen unter ben facifiden Raifern 286   |
| XXIII. | Peter Damiani - bie fofterliche Beiffel -      |
|        | Sittenverfall - Gingelne nubliche Monde 295    |
| XXIV.  | Cluginy 309                                    |
| XXV.   | Dirfan 320                                     |
|        | Camaiboli                                      |
|        | Balombrofa - Grandmont - und neuer             |
| -1     | Klofterfeegen überall 340                      |
| XXVIII | Slibebrand 349                                 |
|        | Die Eremtionen - Abvocaturen - und             |
|        | Ufpie ber Ribfter, nebft einigen anbern        |
|        | Gerechtsamen'                                  |
| XXX.   | Die brep Riofter: Gelubbe 374                  |
|        | Die Fortiebung 391                             |
| XXXII  | Der Sching 404                                 |
|        | as The Stange Lacis her Windels with           |

Enbe bes erften Banbes.

Monnen , Orben.

1 d) 3 = ias Muton Megypti Cargienfer, Sontebraub, Coleffiner, 1250. 298. IIIO. 150 Brigitten : Orben 1348. Ronal - La Trappe 1663. Die Sieronymiten, Theatiner, 1524. 1373efdubethe bes gemeinfamen Lebens, 1348. ium

Drbe nerinnen nach allen oben benanns scan et Es gab eine Menge Chorfrauen n von blienifche 1604 - Ungelifen ober Sein ber Magdalonettes.

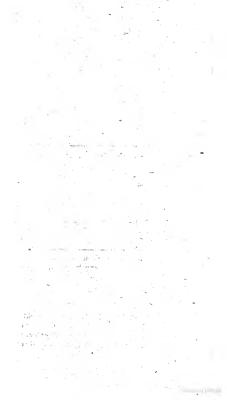



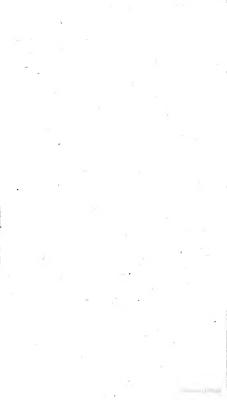



